

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Bought from Röhrscheid, Bonn



let Ger III B. 736

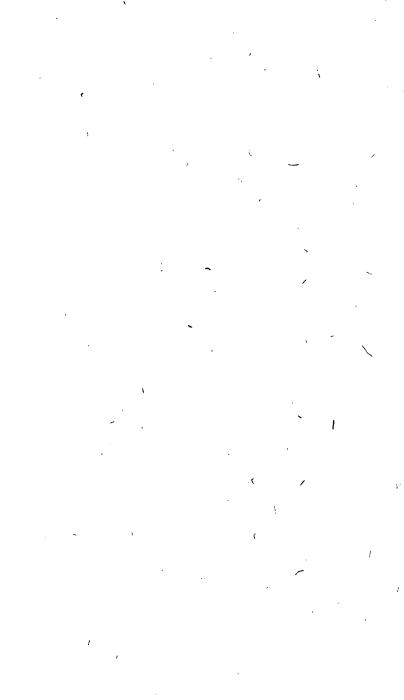

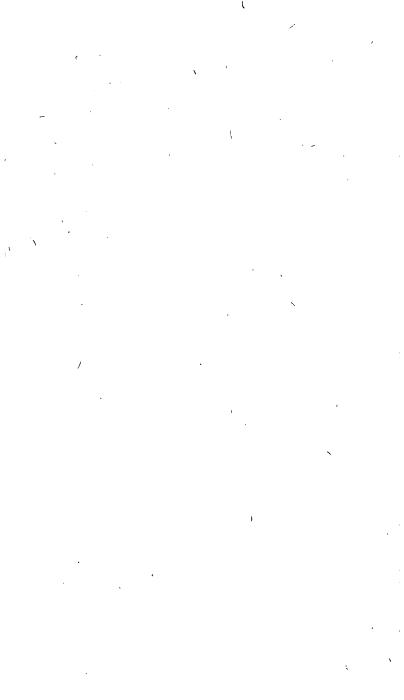

# Friedrichs von Schiller

# sammtliche Werke.

Zehnter Banb.

Mit allergnadigften Privilegien gegen ben Nachbrud und Bettauf bet Nachbrude.

Stuttgart und Enbingen, in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1814.



# Inhalt biefes Bandes.

| t on the Samuel of Consumeration            | Seite |
|---------------------------------------------|-------|
| I. Maria Stuart, ein Tranerspiel            | I     |
| II. Die Jungfrau von Orleans, eine romanti: |       |
| fde' Tragodie '                             | 225   |
| III. Die Brant von Messina, ober bie feind, |       |
| licen Bruber, ein Trauerspiel mit Choren    | 431   |

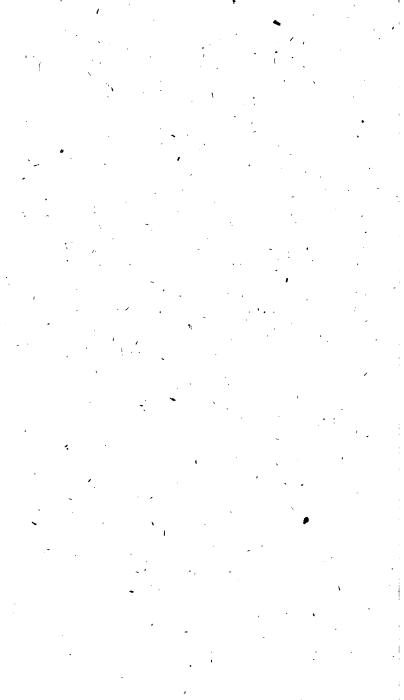

Directorial to the tento and

Bottogica white material come M a triinann Sociation ar proto Fiemmen in der Gebermen februaren in bereicht

> \*\*\* ) ### 74 "

Traller pit him

Legender freib ung bei bei ber ber ber ber ber ber ber ber

A non uniferie, aufereich attliche Bold mier in bei in

**、ずのとて着がなるが、^^ 、おりょすゆ** 

مي بي و المنظم والأولي الأسمام في بيسود. - التي المنظم والأولي الأسمام في بيسود.

AND THE BEST OF BEHAVIORS ASSESSED AS And a transfer of the state of

Contract to the contract of the

La fre et la termination & fre et fait.

Elifabeth, Roniginn von England.

Maria Stuart, Roniginn von Schottland, Gefangne in England.

Robert Dubley, Graf von Leiceftet.

Georg Eglbot, Graf von Soremsbury.

Bilbelm Cecil, Baron von Burleigh, Groffcahmeifter.

Graf von Rent.

Bilbelm Davifon, Staatefecretar.

Umfas Daulet, Mitter, Bater ber Maria.

Mortimet, fein Reffe.

Graf Aubefpine, frangofifcher Gefanbter.

Graf Bellievre, auferorbentlicher Botichafter von grant. reid.

Dfelly, Mortimers Rrennb.

Drugeon Drury, gwenter Sater ber Maria.

Melvil, ibr Sanshofmeifter.

Banna Renneby, ibre Amme.

Margaretha Rurl, ihre Rammerfrau.

Sherif ber Graffchaft.

Offigier ber Leibmade.,

grangofifde und englifde Serren.

Erabanten.

Sofbiener ber Rouiginn von England.

Diener und Dienerinnen ber Roniginu von Schottland.

# Erfter Anfzug.

Im Solof gu gotheringhap. (Ein Bimmer.)

# Erfter Auftritt.

Danna Renneby, Amme ber Königinn von Schotts land in heftigem Streit mit Paulet, ber im Begriff ift, einen Schrant ju öffnen. Drugeon Drury, fein Gehalfe, mit Brecheisen.

## . Renneby.

Bas macht ihr, Sir? Belch nene Dreiftigkeit! Burnd von Diefem Schrank!

Paulet. Barm

Bo fam ber Somud ber ?

Bom obern Stock warb er herabgeworfen; Der Gartner hat bestochen werden sollen Mit biesem Schmud — Fluch über Weiberlift! Trop meiner Aufsicht, meinem scharfen Suchen, Noch Rostbarkeiten, noch gesteime Schäte! (Sich über den Schrank machend) Bo das gestedt hat, liegt noch mehr!

Renneby.

Burud, Bermegner!

Sier liegen bie Geheimniffe ber Laby.

Danlet!

Die eben fuch' ich (Schriften hervorziehenb.)
Rennebp.

" Unbebeutenbe

Papiere, blofe Uebungen ber Feben,

Des Rerters traur'ge Beile gu verfargen.

Paulet.

In muß'ger Beile fchafft beibbfe Giff.

Ce find frangofifche Schriften.

nin Beard ni Paulet. ggar r

Defto: folimmer!

Die Sprache rebet Englande Beind.

than or Rennevo. I'm in his safer

Partie Conceptence Ting

Bon Briefen an bie Ronigitus win England.

Ling bumpe men maultet.

nem gefiedegnen Sach Gefchiteibe Berven)

Ein tonigliches Seienband, wich an Steinen, .....

Durchzogen mit ben Litien pon Trankreich !

# (Er gibt es Ginem Begleiter) Bermahrt's, Drury. Lege's au Dem Hebrigen! (Drurp geht ab) Renneby, jaid. D fchimpfliche Gewalt, Die wir erleiben! Paulet. So lang fie noch befitt, tann fie noch ichaben, Denn Alles wird Gewehr in ihrer Sand. Rennedn. Sept gatig; Sir. Debmt nicht ben legten Schmud Aus unferm Leben weg! Die Jammervolle Erfreut der Anblick alter Herrlichkell; " : 2 ..... 1, 22. 3 Denn alles Undre habt ihr uns entriffen. Paulet. 2013 20 alle be-Es liegt in guter Sand. Gewiffenhaft Bird es zu feiner Zeit zuradgegeben! Rennedy. Bei Belle ber Ber fieht es biefen tablen Banden an. Daß eine Koniginn bier mobnt? Boift Die himmelbecte ibber ihrem Sit? Muß fie ben gartiich weichgewöhnten Rug Nicht auf gemeinen rauben Boben feigen ? . . Mit grobem Binn, bie folechtfte Chelfran Burd' es verschmabn, bebient man ihre Lafel. Daulet.

So speiste fie zu Sterfon ihren Gatten. Da fie aus Gold mit ihrem Buhlen trank.

### Rennebp.

Sogar des Spiegels Kleine Nothburft mangelt.

Paulet.

So lang fie noch ihr eitles Bild beschauet, Sort fie nicht auf, ju hoffen und zu magen.

Renneby.

Un Bachern fehlts, ben Geift zu unterhalten. Paulet.

Die Bibel ließ man ihr, bas Derg zu beffern. Renneby.

Selbft ihre Laute ward ihr weggenommen.

.. . Paulet.

Beil fie verbublte Lieder brauf gespielt.

'Renneby.

Ift das ein Schickal für die weicherzogne, Die in der Wiege Königinn schon war, Am üpp'gen hof der Medizäerinn In jeder Freuden Fälle aufgewachsen. Es sey genug, daß man die Macht ihr nahm, Muß man die armen Flitter ihr mißgbnnen? In großes Ungläck lehrt ein edles herz Sich endlich finden; aber webe thuts, Des Lebens kleine Zierden zu entbehren.

Paulek

Sie wenden nur bas herz bem Siteln zu, Das in fichigeben und bereuen foll. Ein appig laftervolles Leben buft fich In Mangel und Erniebrigung allein. Rennebv.

Wenn ihre zarte Jugend fich verging, Mag fie's mit Gott abthun und ihrem Herzen; In England ift tein Richter über fie.

Paulet.

Sie wird gerichtet, wo fie frevelte. Renne bn.

3um Freveln feffeln fie ju enge Banbe. Paulet.

Doch muffte fie and biefen engen Banben Den Arm au ftreden in Die Belt, Die Radel Des Burgerfrieges in bas Reich ju foleubern, Und gegen unfre Ronigfun, die Gott Erhalte! Meuchelrotten an bewaffnen. Erregte fie aus diefen Mauern nicht Den Bbfwicht Parry und ben Babington Bu ber verfluchten That bes Konigmords? Sielt Diefes Gifengitter fie gurud, Das eble Berg bes Rorfolt gu umftriden? Aur fie geopfert fiel bas befte Saupt Auf biefer Infel unterm Denterbeil -Und forecte biefes jammervolle Benfpiel Die Rasenden gurad, Die fich wetteifernd Um ibretwillen in ben Abgrund ftargen ? Die Blutgerufte fallen fich fur fie

Mit immer neuen Todesopfern an, Und das wird nimmer enden, bis fie felbst, Die Schuldigste, darauf geopfert ift.

— D Fluch dem Tag, da dieses Landes Kufte
Gastfreuuhlich diese Helena empfing,
Renned p.

Gastfreundlich hatte England sie empfangen? Die Unglückelige, die feit dent Tag, Da sie den Fuß gesetht in dieses Land, Da sie den Huß gesetht in dieses Land, Mis eine Hußtestedende, Vertriebne, Ben der Verwandten Schutz zu suchen kam, Sich wider Wolferrecht und Königswürde Gefangen sieht, in enger Kerkethaft Der Jugend schone Jahre muß vertrauern. — Die jetzt, nachdem sie Alles hat erfahren, Was das Gefänguiß Bittres hat, gemeinen Verbrechern gleich, vor des Gerichtes Schranken Gefordert wird und schimpslich augeklagt
Auf Leib und Leben — eine Königinn!

Sie fam ins Lond als eine Morberinn, Berjagt von ihrem Bolk, des Throns entfett, Den fie mit schwerer Greuelthat geschändet. Berschworen kam fie gegen Englands Glud, Der spanischen Maria blut'ge Zeiten Zurud zu bringen, Engelland katholisch Zu machen, an den Franzmann zu verrathen. Barum verschmähte fie's, den Chimburger
Bertrag zu unterschreiben, ihren Anspruch
An England aufzugeben, und den Weg
Aus diesem Korker schnell sich aufzuthun
Mit einem Federstrich? Sie wollte lieber
Gesangen bleiben, sich mißhandelt sehn,
Als dieses Titels leerem Prunk entsagen.
Destwegen that sie das? Weil sie den Känken,
Bertraut, den bosen Künsten der Perschmörungd
Und unheilspinnend diese ganze Insel.
Aus ihrem Kerker zu erobern hofft.

Ihr spottet, Sir. — Zur Harte fügt ihr noch Den bittern Hohn! Sie begte solche Träume, Die hier lebendig eingemauert lebt, Zu der kein Schall des Trostes, keine Stimme Der Freundschaft aus der lieben Heimath dringt, Die längst kein Menschenangesicht mehr schaute, Als ihrer Kerkermeister finstre Stirn, Die erst seit Kurzem einen neuen Wächter Erhielt in Eurem zauben Anverwandten, Von neuen Stäben sich umgittert sieht —

Rein Gifengitter fcutt vor ihrer Lift. Beiß ich, ob biefe Stabe nicht burchfeilt, Richt biefes Zimmers Boben, biefe Banbe, Bon außen feft, nicht hohl von innen find, Und ben Berrath einlaffen, wenn ich schlafe? Fluchvolles Amt, das mir geworden ift, Die unheilbrutend Listige zu haten.
Bom Schlummer jagt die Furcht mich auf, ich gehe Rachts um, wie ein gequalter Geift, erprobe Des Schlosses Miegel und der Bächter Treu, Und sehe zitternd jeden Morgen kommen, Der meine Furcht wahr machen kann. Doch wohl mir! Wohl! Es ist Hoffung, daß es bald nun endet. Denn lieber mocht ich der Berdammten Schaar Wachstehend an der Hollenpforte haten,

Renneby.

Da fommt fie felbft!

Paulet.

Den Chriftus in ber Sand, Die Soffart und die Weltluft in bem Bergen.

Zwenter Auftritt.

Die Borigen.

Renneby (ihr entgegen eilenb.) D Roniginn! Man tritt uns gang mit Sugen. Der Tyranney, ber Sarte wird fein Biel,

Und jeder neue Tag bauft neue Leiden Und Schmach auf Dein gefrontes Daupt.

maria.

Saff bich!

Sag an, was nen gefchehen ift? Rennebv.

Gies ber!

Dein Pult ift aufgebrochen, beine Schriften, Dein einz'ger Schatz, ben wir mit Mab' gerettet, Der lette Reft von beinem Brautgeschmeibe Aus Frankreich ift in seiner Hand. Du haft nun Richts Konigliches mehr, bift gang beraubt.

Maria.

Beruhige dich, hanna. Diese Flitter machen Die Abniginn nicht aus. Man kann uns niedrig Behandeln, nicht erniedrigen. Ich habe In England mich an viel gewöhnen lernen, Ich kann auch das verschmerzen. Sir, ihr habt euch Gewaltsam zugeeignet, was ich euch Roch heut zu übergeben Willens war. Ben diesen Schriften sindet sich ein Brief, Bestimmt für meine königliche Schwester Bon England — Gebt mir Euer Wort, das ihe Ihn redlich an sie selbst wollt übergeben, Und nicht in Burleighs ungetrene hand.

Paulet.

Ich werbe mich bebenten, was ju thun ift.

## mir Maria.

Ihr sollt ben Ihhuk wiffen, Sir. Ich bitte In diesem Brief um eine größe Gunft — — Um eine Unterredung mit ihr selbst, Die ich mit Augen nie gesehen — Man hat mich Bor ein Gericht von Mamiern vorgefordert, Die ich als meines Gleichen nicht erkennen, Bu denen ich tein Jerz mir fassen kann. Elisabech ist meines Stammes, meines Geschlechts und Ranges — Ihr allein, der Schwester, Der Komginn, der Frau kann ich mich diffiten.

Sehr oft, Milaby, habt fir Euer Schickfal Und Eure Ehre Mannern anvertraut;! Die Euter Achtung minder wurdig waren.

Ich bitte noch um eine zwente Gunft, Undenschlichkeit allein kann mir fie weigern. Schon lange Zeit entbehr' ich fin Gefängniß' Der Rirche Troft, ber Sakramente Wohlthat; Und die mir Rron' und Frenheit hat geraubt, Die meinem Leben seiber-beoht, wied mir Die himmelsthare nicht Verschließen wolken. Baulet.

Auf Euren Bunich wird ber Dechant bes Orts -Daria (unterbricht ibn lebhaft.) Ich will nichts vom Dechanten. Ginen Priefter Bon meiner eignen Kirche forbre ich.

— Auch Schreiber und Notarien verlang' ich,
Um meinen letzten Willen aufzusetzen.
Der Gram, bas lauge Kerkerelend nagt
An meinem Leben. Meine Tage find
Gezählt, befürcht' ich, und ich achte mich
Gleich einer Sterbenden.

Paulet,

Da thut Ihr mohl;

Das find Betrachtungen, bie Euch geziemen.

maria.

Und weiß ich, ob nicht eine schnelle hand Des Rummers langsames Geschaft beschleunigt? Ich will mein Testament aufletzen, will Berfügung treffen über bas, was mein ift.

Paulet,

Die Freyheit habt Ihr. Englande Koniginn Bill fich mit Gurem Raube nicht bereichern.

Maria.

Man hat von meinen treuen Kammerfrauen, , Bon meinen Dienern mich getrennt — Wo find sie ? Bas ift ihr Schickal? Ihrer-Dienste kann ich Entrathen; poch berubigt will ich sepn, Daß die Getreu'n nicht leiden und enthehren.

Paulet.

Sir Eure Diener ift geforgt.

(Et will geben)

#### Maria.

Ihr gebt, Sir? Ihr verlafft mich abermals Und ohne mein grangftigt fürchtenb Serg Der Qual ber Ungewißheit zu entlaben. Ich bin, Dant Gurer Spaber Bachfamteit, Bon aller Belt geschieben, feine Runbe Belangt gu mir burch biefe Rertermanern, Mein Schidfal liegt in meiner Feinde Sand, Ein peinlich langer Monat ift vorüber, Seitdem die vierzig Kommissarien Abgent wille de Je In biefem Schloß mich aberfallen, Schranten fair? Errichtet, fonell, mit unanftanbiger Gile, Dich unbereitet, ohne Anwalds Sulfe, Bor ein noch nie erbort Gericht geftellt, Auf folangefaffte fowere Rlagepuntte Dich, bie Betaubte, Ueberrafchte, flugs Mus bem Gebachtniß Rede fieben laffen -Bie Geifter tamen fie und ichwanden wieber. Seit biefem Tage fdweigt mir jeber Mund; 3d fuch' umfonft in Eurem Blid gu lefen, Db meine Unichuld, meiner Freunde Gifer, Db meiner Feinde bbfer Rath gefiegt. Brecht enblich Cher Schweigen - Lafft mich wiffen, Bas ich ju fürchten, was ju hoffen babe.

Paule't (nach einer Paufe.) Schlieft Eure Rechnung mit bem himmel ab.

# Maria. ...

Ich hoff auf feine Gnade, Sir — und hoffe Auf firenges Recht von meinen ird'ichen Richtern. Paulet.

Recht foll Euch werben. 3weifelt nicht baran. Maria.

Ift mein Prozes entschieden, Sir?
Paulet.

Ich weiß nicht.

Maria.

Bin ich verurtheilt?

Paulet.

Ich weiß nichts, Milaby. Maria.

Man liebt hier rasch zu Werk zu gehn. Soll mich Der Morber überfallen, wie die Richter? Daulet.

Deutt immerbing es fen for und er wird Euch In beffeer Zaffung bann als biefe finden.

Maria.

Richts foll mich in Erftaunen setzen, Sir, Bas ein Gerichtshof in Westminsterhall, Den Burseighs Haß und Hattens Eiser lenkt, In urthein sich erdreiste — Weiß ich doch, Bas Englands Königinn wagen barf zu thun.

Paulet.

Englands Beherricher brauchen nichts ju ichenen,

Mls ihr Gemiffen und for Parlament. Bas bie Gerechtigfeit gefprochen, furchtlos, Bor aller Welt wird es bie Macht vollziehn.

# Dritter Auft

Die Borigen. Mortimer, Paulete Reffe, tritt berein und ohne ber Roniginn einige Aufmertfamteit gu be: gengen, ju Paulet.

## Mortimer.

Man fucht euch, Dheim.

(Er entfernt fich auf eben bie Beife. Die Roniginn be mertt es mit Unwillen und mendet fich ju Paulet, ber ihm folgen will.)

# "Maria

35 She, noch eine Bitte: 18 2

Benn 36r mir mas git fagen habt - Bon Euch Ertrag'Cich viel, ich ehre Guer Alter: midvatere . ". Den Uebermath bes Junglings tragt ith micht; Spart mir ben Unblid feiner roben Sitten. n Spaniet. En Blande

Bas ibn Guch wibrig macht, macht mir ibn werth Wohl ift es feiner von ben weichen Thoren, Die eine falfthe Beiberthrane febmelgt -Er ift. nerent, foinat aus Paris und Rheims, Und bringt fein treu altenglifch Berg gurud: Laby, an bem ift Eure Runf verloren! (geht ab.)

# Bierter Auftritt.

Maria. Renneby.

Renneby.

Darf Euch ber Robe bas ins Antlit fagen! Des ift hart!

Maria (in Nachdenken verloren.)
Wir haben in den Tagen unfere Glanzes
Dem Schmeichler ein zu willig Ohr geliehn;
Gerecht ift's, gute Kennedy, daß wir
Des Borwurfs ernfte Stimme nun vernehmen.

Renneby.

Bie? fo gebengt, fo muthlos, theure Lady? Bart Ihr boch fonft fo frob, Ihr pflegtet mich zu troften, Und eher mufft' ich Guren Flatterfinn Als Gure Schwermuth schelten.

Maria.

Ich erkenn' ihn.

Es ift ber blut'ge Schatten Ronig Darnleps, Der zurnend aus bem Gruftgewolbe fteigt, Und er wird nimmer Friede mit mir machen, Bis meines Unglucks Maß erfullet ift.

Renneby.

Bas für Gebanten -

- Maria. Du vergiffest, Sauna -

Ich aber habe ein getren Gedächtniß — Der Jahrstag biefer unglückeligen That Ift heute abermals zurückgekehrt; Er ist's, ben ich mit Buß' und Fasten fepre.

### Renneby.

Schickt endlich diesen bofen Geift zur Rub'. Ihr habt die That mit jahrelanger Ren', Wit schweren Leibensproben abgebuft. Die Rirche, die ben Lofeschlaffel hat Sur jede Schuld, der himmel hat vergeben.

#### Maria.

Frischblutend fleigt die langst vergebne Schuld Aus ihrem leichtbedeckten Grab empor!
Des Gatten racheforderndes Gespenst
Schick keines Messedieners Glocke, kein
Hochwurdiges in Priesters Hand zur Gruft.

## Renneby.

Richt 3hr habt ihn gemorbet! Andre thatens!

### Maria.

Ich muffre brum. Ich ließ bie That gefchen, Und lodt' ihn fcmeichelnb in bas Tobesnet.

### Rennebp.

Die Jugend milbert Cure Schuld. Ihr wart So garten Alters noch. Maria.

So gart, und lub Die schwere Schulb auf mein fo junges Leben.

Rennebp.

Ibr wart burch blutige Beleibigung Gereigt und durch bes Mannes Uebermuth, Den Eure Liebe aus der Dunkelbeit Bie eine Gotterhand bervorgezogen, Den Ihr durch Euer Brautgemach zum Throne Gefahrt, mit Eurer blubenden Perfon Begludt und Eurer angeftammten Rrone. Ronnt' er vergeffen, bag fein prangend Look Der Liebe großmuthvolle Schopfung war ? Und doch vergaß er's, der Unwardige! Beleidigte mit niedrigem Berdacht, Mit roben Sitten Gure Bartlichkeit, Und wibermartig murd' er Guren Augen. Der Zauber ichwand, ber Guren Blick getäuscht: Ihr floht ergarnt bes Schandlichen Umarmung Und gabt ibn ber Berachtung preis - Und er -Berfucht er's, Eure Gunft gurud gu rufen? Bat er um Gnabe? Barf er fich bereuenb Bu Guren Fugen, Befferung verfprechend? Trop bot Euch ber Abicheuliche - Der Guer Geschöpf mar, Euren Ronig wollt' er spielen; Bor Guren Augen ließ er Euch ben Liebling,

Den ichbnen Ganger Rigio, burchbohren -Ihr rachtet blutig nur bie blut'ge That.

Maria.

Und blutig wird fie auch an mir fich rachen; Du (prichft mein Urtheil aus, ba bu mich trofteft. Renneb p.

Da Ihr bie That geschehn lieff't, mart Ihr nicht, Ihr felbft, gebortet Guch nicht felbft. Ergriffen Satt' Euch der Babnfinn blinder Liebesglut, Euch unterjocht bem furchtbaren Berführer, Dem ungludfelgen Bothwell - Ueber Guch Mit übermuthgem Dannerwillen berrichte Der Schredliche, ber Guch burch Baabertrante, Durch Sollenfunfte bas Gemuth verwirrend Erhitte -

#### Maria.

Seine Runfte maren teine anbre, . Als feine Dannerfraft und meine Schwachbeit. Rennebn.

Rein, fag' ich. Alle Beifter ber Berbammnif Muffe' er gu Salfe rufen, ber bies Banb Um Eure bellen Sinne wob. Ibr battet Rein Dhr mehr fur ber Freundinn Barnungftimme, Rein Aug' fur bas, was mohlanftanbig mar. Verlaffen hatte Euch bie garte Schen Der Menschen; Eure Wangen, sonft ber Sit Schamhaft errothender Befcheidenheit,

Sie glühten nur vom Feuer bes Verlangens. Ihr warft ben Schleier des Seheimniffes Bon Euch; bes Mannes kedes Lafter hatte Auch Eure Blbbigkeit besiegt; ihr stelltet Mit dreister Stirne Eure Schmach zur Schau. Ihr liest bas königliche Schwert von Schottland Durch ihn, ben Morder, dem des Volkes Flüche Nachschalten, durch die Saffen Stimburgs, Bor Euch hermagen im Triumph, umringtet Mit Baffen Euer Parlament, und hier, Im eignen Tempel der Gerechtigkeit, Iwangt Ihr mit frechem Possenspiel die Richter, Den Schuldigen des Mordes loszusprechen — Ihr gingt noch weiter — Gott!

Maria.

Bollende nur!

Und reicht' ihm meine Sand vor bem Altare! Renneby.

D! lafft ein ewig Schweigen diese That Bedecken! Sie ist schauderhaft, empbrend, Ist einer ganz Berlornen werth — Doch Ihr seyd keine Berlorene — ich kenn' Euch ja; ich bin's, Die Eure Kindheit auferzogen. Weich Ist Euer Herz gebildet, offen ist's Der Scham — der Leichtsinn nur ist Euer Laster. Ich wiederhohl' es, es gibt bbse Geister, Die in des Menschensunverwahrter Brust Sich augenblicklich ihren Wohnplatz nehmen, Die schnell in uns das Schreckliche begehn Und zu der Holl' entfliehend das Entsetzen In dem besteckten Busen hinterlassen.
Seit dieser That, die Euer Leben schwärzt, habt Ihr nichts Lasterhastes mehr begangen; Ich bin ein Zenge Eurer Besserung.
Drum sasser Muth! Macht Frieden mit Euch selbst! Was Ihr auch zu bereuen habt, in Engludd Sept nicht schuldig; nicht Elisabeth, Nicht Englands Parlament ist Euer Richter.
Macht ist's, die Euch hier unterdrückt; vor diesen Anmaßlichen Gerichtshof dürst Ihr Euch hinstellen mit dem ganzen Muth der Unschuld.

#### Ber fommt?

(Mortimer zeigt fich an der Thar.) Rennedy.

Es ift ber Reffe. Geht binein.

Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Mortimer ichen bereintretenb.

Mortim er (jur Amme.) Entfernt Guch, haltet Bache vor der Thur! Ich habe mit der Koniginn ju reden.

#### Maria (mit Anfehn.)

Sanna, du bleibft.

Drortimer.

Sabt feine Furcht, Milaby. Lernt mich fennen. (Er aberreicht ihr eine Charte.)

Maria.

(fieht fie an und fahrt bestürzt gurud.)

Sa! Bas if bas?

Mortimer (gur Amme.)

Geht, Dame Renneby.

Sorgt, baß mein Dheim uns nicht überfalle!

Maria.

(jur Amme, welche gaubert und bie Rhniginn fragend auficht) Geh! Geh! Thu, was er fagt.

(Die Umme entfernt fich mit Beichen ber Bermunderung.)

# Sechster Auftritt.

Mortimer. Maria.

Maria.

Bon meinem Dheim!

Dem Kardinal von Lothringen aus Frankreich! (liest) "Traut dem Sir Mortimer, der Euch dies bringt, "Denn keinen treuern Freund habt Ihr in England."

(Mortimern mit Erstaunen aufebenb)

Ift's moglich? Ift's fein Blendwert, bas mich taufcht? So nabe find' ich einen Freund und mabnte mich 
> Mortimer (fic ibr zu Fosen werfend.) Berzeihung

Far biefe verhaffte Larve, Roniginn, Die mir zu tragen Rampf genug gefostet, Doch ber ich's bante, bag ich mich Guch naben, Euch Sulfe und Errettung bringen tann.

Maria.

Steht auf — Ihr überrascht mich, Sir — Ich kann So schnell nicht aus ber Tiefe meines Elends Jur Hoffnung übergehen — Rebet, Sir — Macht mir dies Glud begreiflich, daß ich's glaube.

Mortimer (steht auf.)

Die Zeit verrinnt. Bald wird mein Oheim hier fenn, Und ein verhaffter Menfch begleitet ihn. Eh Euch ihr Schreckensauftrag überrafcht,

Sort an, wie Euch ber himmel Rettung fchictt. Daria.

Er schickt fie burch ein Bunder seiner Allmacht! Mortimer.

Erlaubt, baß ich von mir beginne.

Rebet, Sir!

Mortimer.

Ich gablte zwanzig Jahre, Roniginn,

In ftrengen Pflichten war ich aufgewachfen, In finfterm haß des Papfthums aufgefäugt, Als mich die unbezwingliche Begierde hinaus trieb auf das feste Land: Ich ließ Der Purimner dumpfe Predigtstuben, Die heimat, hinter mir, in schnellem Lauf Durchzog ich Frantreich, das gepriesene Italien mit heißem Bunsche suchend.

Es war bie Zeit des großen Kirchenfefts, Bon Pilgerscharen wimmelten die Wege, Bekränzt war jedes Gottesbild, es war, Als ob die Menschheit auf der Bandrung wäre, Ballfahrend nach dem himmelteich — Mich selbst. Ergriff der Strom der glaubenvollen Menge, Und rift mich in das Weichbild Roms —

Bie warpenie, Adniginal
Als mir der Santen Pracht und Siegesbogen
Entgegenstieg, des Kolossums herrlichkeit—
Den Staunenden umfing, ein hoher Bildnergeist
In seine heitze Bunderwelt mich schloß!
Ich hatte nie der Künste Macht gefählt;
Es hafft die Kirche, die mich auferzog,
Der Sinne Reiz; kein Abbild buldet sie,
Allein das torperlose Bort verehrend.
Bie wurde mir, als ich ins Innre nun
Der Kirchen trat, und die Musik der himmel
heruntersieg, und der Gestalten Kulle

Berschwenberisch aus Wand und Decke quolk, Das Herrlichste und Hochste, gegenwärtig, Bor den entzückten Sinnen sich bewegte, Als ich sie selbst nun sah, die Göttlichen, Den Gruß des Engels, die Geburt des Herrn, Die heilige Mutter, die herabgestiegne Dreysaltigkeit, die leuchtende Berklärung— Als ich den Papst drauf sah in seiner Pracht Das Hochamt halten, und die Bolker segnen. D was ist Goldes, was Juwelen Schein, Womit der Erde Könige sich schmuden!

Nur er ist mit dem Göttlichen umgeben, Ein wahrhaft Reich der Himmel ist sein Haus, Denn nicht von dieser Welt kind diese Formen.

Dichonet mein! Nicht weiter. Spretiauf; Den frischen Lebensteppich vor mir aus Bu breiten — Ich bin elend und gefangen. Mertimer.

Auch ich wars, Rbuiginn! und mein Gefängniß Sprang auf, und frey auf einmal fühlte fich Der Geift, bes Lebens ichdnen Tag begrüßend. Haß ichwur ich nun dem engen dumpfen Buch, Mit frischem Kranz die Schlife mir zu schmaden, Mich frohlich an die Frohlichen zu schließen. Biel eble Schotten brängten sich an mich Und der Franzosen muntre: Landsmannschaften.

Sie brachten mich zu Eurem edeln Dheim, Dem Kardinal von Guise — Welch ein Mann! Wie sicher, klar und mannlich groß! — Wie ganz Geboren, um die Geister zu regieren! Das Muster eines königlichen Priesters, Ein Fürst der Kirche, wie ich keinen sah!

#### Maria.

Ihr habt fein theures Angesicht gefehn, Des vielgeliebten, des erhabnen Mannes, Der meiner zarten Jugend Führer war. O redet mir von ihm! Denkt er noch mein? Liebt ihn das Glud, bluht ihm das Leben noch, Steht er noch herrlich da, ein Fels der Kirche?

#### Mortimer.

Der Treffliche ließ felber fich herab,
Die hohen Glaubenslehren mir zu beuten,
Und meines Herzens Zweisel zu zerstreun.
Er zeigte mir, daß grabelnde Bernunst
Den Menschen ewig in der Irre leitet,
Daß seine Augen sehen muffen, was
Das Herz soll glauben, daß ein fichtbar Haupt
Der Kirche Noth thut, daß ber Geist der Wahrheit
Gernht hat auf den Schungen der Väter.
Die Wahnbegriffe meiner kind'schen Seele,
Wie schwanden sie vor seinem siegenden
Berstand und vor der Suada seines Nundes!

Ich tehrte in ber Kirche Schoß gurud, Schwur meinen Grethum ab-in feine Banbe.

Maria.

So seyd Ihr Einer jener Tausende, Die er mit seiner Rede Himmelstraft, Wie der erhabne Prediger des Berges, Ergriffen und zum ew'gen Heil geführt!

Mortimer.

Mis ibn bes Umtes Pflichten balb barauf Rach Frankreich riefen, fandt' er mich nach Rheims, Bo bie Gefellichaft Jefu, fromm geschäftig, Rur Englands Rirche Priefter auferzieht. Den alten Schotten Morgan fand ich bier, Much euren treuen Leglen, ben gelehrten Bifchof von Roge, bie auf Frantreichs Boben Freudlose Tage ber Berbannung leben -Eng ichloß ich mich an biefe Burbigen, Und ftarfte mich im Glauben - Gines Tags. Als ich mich umfah in bes Bifchofe Bobuung, Tiel mir ein weiblich Bildnif in bie Mugen, Bon rührend munberfamem Reig; gewaltig Ergriff es mich inmeiner tiefften Seele, Und bes Gefühle nicht machtig ftand ich ba. Da fagte mir ber Bischof: Bobl mit Recht Mogt Ihr gerührt ben biefem Bilde weilen. Die iconfte aller Frauen, welche leben,

3ft auch bie jammernswurdigfte von allen; Um unfere Glaubene willen bulbet fie Und Euer Bateuland ift's, wo fie leidet.

# Maria.

Der Redliche! Nein, ich verlor nicht Alles, Da folder Freund im Unglud mir geblieben.

### Mortimer.

Drauf fing er an, mit bergerichatternber Beredfamteit mir Guer Martnrthum Und Eurer Reinde Blutgier abauschildern. Auch Guern Stammbaum wies er mir, er zeigte Mir eure Abkunft von dem hohen Sause Der Tubor, überzeugte mich, baß Guch Allein gebubrt, in Engelland gu berrichen, Richt biefer Aftertoniginn, gezengt In ebebrecherischem Bett, Die Seinrich, Ihr Bater, felbft verwarf als Baftarbtochter. Richt feinem einz'gen Zeugniß wollt' ich traun. 3ch hohlte Rath ben allen Rechtsgelehrten,, Biel alte Bappenbucher schlug ich nach, Und alle Rundige, die ich befragte, Beftatigten mir Eures Unfpruche Rraft. 3ch weiß nunmehr, bag Guer gutes Recht Un England Guer ganges Unrecht ift, Daß Euch dies Reich als Gigenthum gebort, Borin Ihr foulblos als Gefangne fcmachtet. 4

## Maria.

O biefes ungladevolle Recht! Es ift Die einz'ge Quelle aller meiner Leiben.

#### Mortimer.

Um diese Zeit kam mir die Kunde zu,
Daß Ihr aus Talbots Schloß hinweggeführt,
Und meinem Oheim übergeben worden —
Des himmels wundervolle Rettunghand
Glaubt' ich in dieser Fügung zu erkennen.
Ein lauter Ruf des Schicksals war sie mir,
Das meinen Arm gewählt, Euch zu befreyen.
Die Freunde kimmen freudig ben, es gibt
Der Kardinal mir seinen Rath und Segen,
Und lehrt mich der Verkellung schwere Kunsk.
Schnell ward der Plan entworfen, und ich trete
Den Rückweg an ins Vaterland, wo ich,
Ihr wisst's, vor zehen Tagen bin gelandet.
(Er hält inne)

Ich fah Cach, Roniginn — Ench felbft!
Nicht Euer Bilb! — D welchen Schatz bewahrt
Dies Schloß! Rein Kerfer! Gine Gotterhalle,
Glanzvoller als ber tonigliche Hof
Bon England — D bes Gladlichen, bem es
Bergonnt ift, Gine Luft mit Euch zu athmen!

Bohl hat fie Recht, die Euch fo tief verbirgt! Auffichen murbe Euglands gange Jugend, Rein Sowert in seiner Scheide muffig bleiben, Und die Emporung mit gigantischem haupt Durch diese Friedenbinsel schreiten, fabe Der Britte feine Koniginn!

Maria.

Bobl ibr,

Sah' jeder Britte fie mit Euren Augen! Mortimer.

Bar'er, wie ich, ein Zeuge Eurer Leiben,
Der Sanftmuth Zeuge und ber edlen Kassung,
Bomit Ihr bas Unwürdige erduldet!
Denn geht Ihr nicht aus allen Leibensproben
Als eine Königinn hervor? Raubt Euch
Des Kerkers Schmach von Eurem Schönheitglanze?
Euch mangelt Alles, was das Leben schmückt,
Und doch umfließt Euch ewig Licht und Leben.
Rie setz' ich meinen Fuß auf diese Schwelle,
Daß nicht mein Herz zerriffen wird von Qualen,
Nicht von der Lust entzückt, Euch anzuschauen! —
Doch furchtbar naht sich die Entscheidung, wachsend
Mit jeder Stunde dringet die Gefahr;
Ich darf nicht länger säumen — Euch nicht länger
Das Schredliche verbergen —

Maria.

Ift mein Urtheil Gefällt? Entdeckt mir's fren. Ich kann es horen. Wortimer.

Co ift gefällt. Die zwey und vierzig Richter haben

Ihr Schuldig ausgesprochen über Euch. Das haus Der Lords und der Gemeinen, die Stadt London, Bestehen heftig bringend auf bes Urtheils Bollstreckung; nur die Koniginn säumt noch,

— Aus arger Lift, bag man sie nothige,
Nicht aus Gefühl der Menschlichkeit und Schonung.

Maria (mit Fassung.)
Sir Mortimer, Ihr überrascht mich nicht,
Erschreckt mich nicht. Auf folche Botschaft war ich
Schon längst gefasst. Ich kenne meine Richter.
Nach den Mißhandlungen, die ich erlitten,
Begreif' ich wohl, daß man die Freyheit mir
Nicht schenken kann — Ich weiß, wo man hinaus will.

In ew'gen Rerter will man mich bewahren, Und meine Rache, meinen Rechtsanipruch Mit mir verscharren in Gefängnifnacht.

### Mortimer.

Mein, Königinn — o nein! nein! Daben steht man Nicht still. Die Tyrannen begnügt sich nicht, Ihr Werk nur halb zu thun. So lang Ihr lebt, Lebt auch die Furcht der Königinn von England. Euch kann kein Kerker tief genug begraben; Nur Guer Tod versichert ihren Thron.

#### Maria.

Sie tonnt' es wagen, mein getrontes haupt, Schmachvoll auf einen henterblod gu legen?

| •                       | Mortimerica (g. 1211 - 152)                 |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Sie wird es wagen.      | 3meifelt nicht baran.                       |
| :                       | Maria.                                      |
| Sie tounte fo die eig   | ne Majeståt 😁                               |
| Und aller Abnige im     | Staube malzen ?.                            |
| Und fürchtet fie die 9  | Rache Frantreichs nicht?                    |
| 1.0                     | Mortinter n . 19                            |
| Sie schließt mit Fruin  | treich einen emigen Frieden;                |
| Dem Dac von Aufva       | fchenkt fie Thunk und Dund                  |
| • •                     | o <b>Maria.</b> O history z to see          |
| Bird fich ber Konig     | Spaniens ültht waffuen?                     |
|                         | <b>Mortimers</b> was some set               |
| Nicht eine Belt in B    | offen flerchtet fle 20 1 1 1000 1000        |
| So lang fie-Frieden f   | at filit Grent Bolle, A hafe dan Si         |
|                         | र <b>्कित्रशंकः</b> त अञ्चलान्त्रसम्भे द्रौ |
| Den Britten wollte fi   | siès Schaufpiel geltent                     |
|                         | <b>Rortingro</b> id instance of Fig.        |
| •                       | hat in legten Beiten: mot                   |
| •                       | m im e þá vom, Abruns († 1864)              |
|                         | liesteigeni schutzmidt med 💎 🤁 👯            |
| - ,                     | Bleefe of the fifth massballs               |
| •                       | d <b>Cathas</b> ina Howard;                 |
|                         | ein gefroutes Daupt.                        |
|                         | And since Paule. y a service of             |
|                         | Stendut eiste Fireiri. 32                   |
|                         | bitreinen Beigensummen bir bei 1983         |
| Die euch vergebne Sc    |                                             |
| Schillers fammif. Berte | X. 90.                                      |

Richt bas Schaffot ift's, bas ich fürchte, Sir.
Es gibt noch andre Mittel, stillere,
Woburch sich die Beherrscheriun von England
Bor meinem Anspruch Ruhe schaffen kann.
Eh sich ein Henker für mich sindet, wird
Roch eher sich ein Morber dingen lassen.
— Das ist's, wovor ich zittre, Sir! und nie
Seh' ich des Bechers Rand an meine Lippen,
Daß nicht ein Schander mich ergraift, er konnte.
Aredenzt seyn von der Liebe mitner Schwester.

Mortimer,
Micht offenbar noch heimlich fall's dem Mord
Gelingen, Euer Loken anzutaften.
Seph ohne Furche: Mereitet ift ichon Alles.
Zwhlf edle Jünglinge des Laubes find
In meinem Bundniß, haben heute früh
Das Sakrament darauf empfangen, Euch
Mit starkem Arm aus diesem: Schloß zu sühren.
Graf Aubespine, der Abgesandte Frankreichs,
Weiß um den Bund; er bietet seiffichie Sande,
Und sein Palast ist's, wo wie und versammein.

Ihr macht mich gittern, Gir — boch nicht por Frende.
Mir fliegt ein bbfes Ahnen burch bas Derz.
Bas unternehmt In? Bifft Ihr's? Schreden Euch Richt Babingtons, nicht Tifcburns blut'ge

Sampter,

Auf Londons Brude warnend aufgestedt, Nicht das Berderben der Ungahligen, Die ihren Tod in gleichem Wagstud fanden, Und meine Ketten schwerer nur gemacht? Ungludlicher, verführter Jüngling — flieht! Flieht, wenn's noch Zeit ist — wenn der Spaher Burleigh

Richt jetzt ichon Rundichaft hat von Euch, nicht ichon In Eure Mitte den Berrather mischte. Bliebt aus dem Reiche ichnell! Marien Stuart Hat noch fein Glücklicher beschützt.

# Mortimer.

Mich fchreden Richt Babingtons, nicht Tischburns blut'ge Häupter, Auf Londons Brude warnend aufgestedt, Richt das Berderben ber unzähl'gen Audern, Die ihren Tod in gleichem Bagstud fauben; Sie fanden auch barin ben ew'gen Ruhm, Und Glad schon ist's, für Eure Rettung sterben.

#### Maria.

Umfonk! Mich rettet nicht Gewalt, nicht Lift. Der Feind ift wachlam und die Macht ift sein. Richt Paulet nur und seiner Bächter Schar, Sanz England hatet meines Kerkers Thore. Der freve Bille der Sissabeth allein Rann fie mir aufthun.

Mortimer.

- D bas hoffet nie!

Maria.

Gin eing'ger Mann lebt, ber fie bffnen fann.

Mortimer.

D nennt mir biefen Mann -

Maria.

Graf Lefter.

Mortimer (tritt erftaunt gurud.)
Lefter!

Graf Lefter! — Euer blutigfter Berfolger, Der Ganftling ber Elifabeth — Bon biefem —

Maria.

Bin ich zu retten, ift's allein burch ihn.

- Geht gu ibm. Deffnet Euch ibm fren,

Und gur Gemahr, baf ich's bin, bie euch fenbet,

Bringt ihm bies Schreiben. Es enthalt mein Bilbuig. (Sie gieht ein Papier aus bem Bufen, Mortimert ritt gurud

die es und gogert, es angunehmen)

Nehmt bin. Ich trag' es lange icon ben mir, Beil Eures Obeims firenge Bachlamteit Mir jeben Beg ju ihm gehemmt — Euch fandte Mein guter Engel —

Mortimer.

Roniginy - bies Rathfel -

Erflart es mir -

#### Maria.

## Graf Lefter mird's Euch lofen.

Bertrant ibm, er wird Euch vertraun - Der tommt ? Renneby (eilfertig eintretenb.)

Sir Paulet naht mit einem herrn vom Sofe.

## Mortimer.

Es ift Lord Burleigh. Rafft Euch, Roniginn! Sort es mit Gleichmuth an, was er Euch bringt. (Er entfernt fich burch eine Seitenthur, Rennedy folgt ibm.)

# Siebenter Auftritt.

Maria. - Corb Burleigh, Großichatmeifter bon England, und Ritter Paulet.

# Paulet.

Ibr munichtet beut Gewiffeit Eures Schickfals: Gewißheit bringt Euch Seine herrlichkeit, Milord von Burleigh. Tragt fie mit Ergebung. Maria.

Dit Barbe, hoff' ich, bie ber Unschuld giemt. Burleigh.

3ch tomme als Gefandter bes Gerichts.

Maria.

Lord Burleigh leibt bienftfertig bem Gerichte, Dem er ben Geift gelichn, nun auch ben Munb. Paulet.

Ihr fprecht, ale mufftet ihr bereits bas Urtheil. Daria.

Da es Lord Burleigh bringt, so weiß ich es.
— Bur Sache, Sir.

Burleigh.

Ihr habt Euch bem Gericht

Berzeiht, Milord, daß ich Euch gleich zu Anfang
Ins Wort muß fallen — Unterworfen hatt' ich mich
Dem Richterspruch ber zwen und Bierzig, sagt ihr?
Ich habe teineswegs mich unterworfen.
Wie tonnt' ich das — ich tonnte meinem Rang,
Der Barde meines Bolts und meines Sohnes,
Und aller Färsten nicht so viel vergeben.
Berordnet ist im englischen Gesetz,
Daß ieder Angeklagte durch Geschworne
Bon seines Gleichen soll gerichtet werden.
Wer in der Kommitee ist meines Gleichen?
Aur Rdnige sind meine Peers.

Burleigh.

3hr bortet

Die Rlagartifel an, lieff't ench baraber Bernehmen vor Gerichte -

Maria.

Ja, ich habe mich

Durch hottons arge Lift verleiten laffen, Blos meiner Stre wegen, und im Glauben. An meiner Grande fiegende Gewalt, Ein Ohr zu leihen jenen Klagepunkten Und ihren Ungrund barzuthun — Das that ich Mus Achtung für die würdigen Personen. Der Lords, nicht für ihr Amt, das ich verwerfe.

Db Ihr fie anerkennt, ob nicht, Milaby, Das ift nur eine leere Sbrmlichkeit, Die bes Gerichtes Lauf micht hemmen kann. Ihr athmet Englands Luft, genießt ben Schut, Die Bohlthat bes Gefetes, und fo fepb Ihr

Auch feiner Derrschaft unterthan! DR aria.

Ich athme

Die Luft in einem englischen Gefängnis. heißt das in England leben, der Gesethe Bohlthat genießen? Renn' ich sie doch kaum. Rie hab' ich eingewilligt, sie zu halten. Ich bin nicht dieses Reiches Bargerinn, Bin eine frepe Koniginn bes Auslands. Burleigh.

Und denkt Ihr, daß der königliche Name Jum Freybrief dienen könne, blut'ge Zwietracht In fremdem Lande ftraflos auszusäen? Wie ftand' es um die Sicherheit der Staaten, Wenn das gerechte Schwert ber Themis nicht Die schuld'ge Stirm bes königlichen Gastes Erreichen könnte, wie des Bettlers Haupt?

Ich will mich nicht ber Rechenschaft entziehn; Die Richter find es nur, Die ich vermerfe. Burleigh.

Die Richter! Bie, Milaby? Sind es etwa Bom Pobel aufgegriffene Berworfne, Schamlofe Bungenbreicher, benen Recht Und Bahrheis fell ift, die fich anm Organ Der Unterbeitebung willig bingen laffen ? Sind's nicht bie erften Manner Diefes Landes, Selbstftanbig gnug, um mabrhaft fenn an barfen, Um über Surftenfurcht und niebrige Beftechung weit erhaben fich ju febn? Sind's nicht biefelben, die ein ebles Bolt Frey und gerecht regieren, beven Damen Man nur zu nennen braucht, um jeden Imeifela Um jeben Argwohn ichleunig finmm ju machen? Un ihrer Spige fleht ber Bolterbirte. Der fromme Primas von Ranterbury, Der weise Talbot, ber bes Siegels mabret, Und Somard, ber bes Reiches Rlotten führt. Sagt! Rounte die Bebersscherien von England Mehr thun, als aus bengangen Monarchie Die Ebelfteniauslefen und ju Richtern

In biesem toniglichen Streit bestellen? Und war's zu benten, daß Partepenhaß Den Einzelnen bestäche — Sonnen vierzig Erles'ne Männer sich in einem Spruche Der Leidenschaft vereinigen?

Maria (nad einigem Stillichweigen.) Ich bore faunend bie Gewalt des Mundes, Der mir von je fo unbeilbringend mar -Bie werb' ich mich, ein ungelehrtes Beib, Dit fo funftfert'gem Redner meffen tonnen! -Bobl! Baren biefe Lords, wie Ihr fie fchilbert, Berftummen maffit' ich, hoffnunglos verloren Bar' meine Sache, fprachen fie mich fouldig. Doch biefe Ramen, die ihr preisend nennt, Die mich burch ibr Gewicht germalmen follen, Milord, gang andere Rollen feb' ich fie In den Seichichten biefes Landes fpielen. Ich febe biefen baben Abel Englands, Des Reiches majeftatifchen Senat, Gleich Stlaven bes Gerails ben Gultanslaunen heinrichs bes Achten, meines Großohms, fomeicheln-34 febe biefes eble Dberhaus, Gleich feil mit ben erfauflichen Gemeinen, Gefete pragen und verrufen, Chen Auflosen, binden, wie ber Dachtige Sebietet, Englands garftentochter beute Enterben, mir bem Baftarbnamen icanben,

Und morgen fie zu Koniginnen fronen.
Ich febe biefe ward'gen Peers mit schnell Bertauschter Ueberzeugung nuter vier Regierungen ben Glauben viermal anbern —
Burleigh.

4.

Ihr nennt euch fremb in Englands Reichsgesetzen; In Englands Unglad sept Ihr fehr bewandert. Maria.

Und bas find meine Richter! - Lord Schatmeifter! Ich will gerecht fenn gegen Euch! Send Ihr's Auch gegen mich - Dan fagt, Ihr meint es gut Mit biefem Staat, mit Eurer Roniginn, Sepb unbestechlich, wachsam, unermabet -3d will es glauben. Richt ber eigne Ruten Regiert Euch, Guch regiert allein ber Bortheil Des Souverains, bes Landes. Eben barum Miftraut Euch, edler Lord, bag nicht ber Rugen Des Staats Euch als Gerechtigfeit erscheine. Dicht ameiff' ich bran, es figen neben Euch Noch eble Manner unter meinen Richtern. Doch fie find Proteftanten, Giferer Rar Englands Bobl, und fprechen über mid, Die Koniginn von Schottland, die Papiftinn! Es fann ber Britte gegen ben Schotten nicht Gerecht fenn, ift ein uralt Bort - Drum ift Sertommlich feit ber Bater grauen Beit, Dag por Gericht fein Britte gegen ben Schotten,

Rein Schotte gegen Jenen zeugen barf. Die Roth gab biefes feltfame Befet; Ein tiefer Sinn wohnt in ben alten Brauchen: Ran muß fie ehren, Milord - die Natur Barf biefe benden feur'gen Bolferschaften Anf Diefes Bret im Dcean; ungleich Bertheilte fie's, und bieß fie barum fampfen. Der Tweede ichmales Bette trennt allein Die beft'gen Geifter; oft vermischte fich Das Blut der Rämpfenden in ihren Bellen. Die hand am Schwerte, schauen fie fich brobend Bon bepben Ufern an, feit taufend Jahren. Rein Reind bebraugte Engelland, bem nicht Der Schotte fich gum Belfer gugefellte; Rein Burger Erieg entzündet Schottlands Städte, Bu bem ber Britte nicht ben Bunder trug. Und nicht erlbichen wird ber Sag, bis endlich Ein Parlament fie bruderlich vereint, fin Scepter maket burch bie gange Infel. Burleigh.

Und eine Stuart follte biefes Giad Dem Reich gewähren ?

Maria.

Warum foll ich's laugnen? Ia, ich gesteh's, daß ich die Hoffnung nährte, Imen edle Nationen unterm Schatten Des Dehlbaums frem und fröhlich zu vereinen.

Nicht ihres Bolferhaffes Opfer glaubt' ich Bu werben; ihre lange Giferfucht, Der alten Zwietracht ungludfel'ge Glat Sofft' ich auf ew'ge Tage zu erftiden, Und, wie mein Uhnherr Richmond die zwen Rofen , Bufammenband nach blur'gem Streit, die Kronen Schottland und England friedlich ju vermablen.

Burleigh.

Muf folimmem Beg verfolgtet 3hr bies Biel, Da Ihr bas Reich entzunden, burch bie Flammen Des Bargerfriege jum Throne fleigen wolltet.

Maria.

Das wollt' ich nicht -- benm großen Gott bes himmels! Bann batt' ich bas gewollt? Bo find bie Droben? Burleigh.

Nicht Streitens wegen tam ich ber. Die Sache Ift feinem Bortgefecht mehr unterworfen. Es ift ertannt burch vierzig Stimmen gegen zwer, Daß Ihr bie Acte vom vergangnen Jahr Bebrochen, bem Gefeg berfallen fepb. Es ift verordnet im vergangnen Jahr: "Benn fich Tumult im Ronigreich erfabe, "Im Namen und jum Ruten irgent einer "Perfon, die Rechte vorgibt an die Rrene, "Daß man gerichtlich gegen fie verfalte, , "Bis in ben Tod bie Schulbige verfolge". Und da bewiesen ift - .

#### Maria.

Milord von Burleigh!

Ich zweifie nicht, daß ein Gefetz, ausbrudlich Auf mich gemacht, verfastt, mich zu verderben, Sich gegen mich wird brauchen laffen — Webe Dem armen Opfer, wenn berfelbe Mund, Der das Gefetz gab, auch das Urtheil spricht! Konnt Ihr es languen, Lord, daß jene Atte Ju meinem Untergang ersonnen ift?

Burleigh.

3u Eurer Warnung sollte fie gereichen;
3um Fallftrick habt Ihr selber fie gemacht.
Den Abgrund saht Ihr, der vor Euch sich aufthat,
Und trengewarnet starztet Ihr hinein.
Ihr wart mit Babington, dem Hochverräther,
Und feinen Mordgefellen einderstanden,
Ihr hattet Miffenschaft von Allem, lenktet
Aus Eurem Kerker planvoll die Berschwörung.

Maria.

Bann hatt' ich bas gethan ? Man zeige mir Die Dokumente auf.

Burleigh.

Die hat man Euch Chon-neulich vor Gerichte vorgewiesen. Maria.

Die Copien von fremder Sand geschrieben! Ran bringe die Beweise mir herbey, Daff ich fie felbft biktirt, bag ich fie fo Diftirt, gerade fo, wie man gelefen.

Burleigh.

Dag es biefelben find, die er empfangen, hat Babington bor feinem Tob befannt. Maria.

Und warum ftellte man ihn mir nicht lebenb Bor Augen? Barum eilte man fo febr, Ibn aus ber Belt ju forbern, ch' man fin Mir, Stirne gegen Stirne, borgeführt? Burleigh.

Much Gure Schreiber, Rurl und Rau, erharten Mit einem Cib, baf es die Briefe feven, Die fie aus Gurem Munde nieberschrieben.

Maria.

Und auf bas Beugnif meiner Sausbebienten Berbammt man mich? Auf Tren und Glauben berer, Die mich berrathen, ihre Ronigiun, Die in bemselben Augenblick bie Tren Mir brachen, ba fie gegen mich gezeugt? Burleigb.

Ihr felbft erflattet fonft ben Schotten Ruri Rur einen Mann von Tugend und Gewiffen. Maria.

So fannt' ich ibn - boch eines Mannes Tugenb Erprobt allein die Stunde ber Gefahr. Die Folter tonnt' ibn angstigen, bag er

Aussagte und geffand, was er nicht muffte! Durch faliches Zengniß glaubt' er fich zu retten, Und mir, ber Koniginn, nicht viel zu schaden.

Burleigh.

Mit einem freyen Gib hat er's befchmoren. Maria.

Bor meinem Angesichte nicht! — Wie, Sir?
Das sind zwey Zeugen, die noch bepde leben!
Man stelle sie mir gegenüber, lasse sie
Ihr Zeugniß mir in's Antlit wiederholen!
Warum mir eine Gunst, ein Recht verweigern,
Das man dem Morder nicht versagt? Ich weiß
Ans Talbots Munde, meines vor'gen Haters,
Daß unter dieser nämlichen Regierung
Ein Reichsschluß durchgegangen, der besiehlt,
Den Kläger dem Beklagten vorzustellen.
Wie? Oder hab' ich sals Biedermann erfunden,
Beweist es jeho. Sagt mir auf Gewissen,
Ist's nicht so? Gibt's kein solch Gesetz in England?

So ift's, Milaby. Das ift bep uns Rechteus. Bas mahr ift, muß ich fagen.

Maria. 🗥

Run, Milord! Benn man mich benn fo ftreng nach englischem Recht Behandelt, wo dies Recht mich unterbrudt, Barum daffelbe Landebrecht umgeben,
Benn es mir Bohlthat werden fann? — Antwortet!
Barum ward Babington mir nicht vor Augen
Gestellt, wie das Geseth befieht? Barum
Nicht meine Schreiber, bie noch beyde leben?
Burleigh.

Ereifert Euch nicht, Lady. Euer Cinverftandnis Mit Babington ift's nicht allein -

es ars

Mlein, was mich bem Schwerte bes Gefetes Blosstellt, wovon ich mich zu rein'gen habe. Milord! Bleibt ben ber Sache. Beugt nicht aus. Burleigh!

Es ift bewiesen, daß Ihr mit Mendoga, Dem fpanischen Botichafter, unterhandelt — Maria (lebbaft.)

Bleibt ben ber Sache, Lord!

Burleigh.

Daß Ifr Anfchlage

Geschmiebet, bie Religion bes Lanbes Bu fturgen, alle Konige Europens Jum Krieg mit England aufgeregt — Maria.

Und wenn ich's

Gethan? Ich hab' es nicht gethan - Jeboch Gefeht, ich that's! - Milorb, man halt mich bier

Gefangen wieber alle Bolterrechte. Richt mit dem Schwerte fam ich in bies Land. 3ch tam berein, als eine Bittenbe, Das beil'ge Gaftrecht fordernd, in den Urm Der bluteverwandten Roniginn mich werfend -Und fo ergriff mich die Gewalt. bereitete Mir Retten, wo ich Schutz gehofft - Sagt an! Ift mein Gewiffen gegen biefen Staat Bebunden? Sab' ich Pflichten gegen England? Ein beilig 3mangerecht ub' ich aus, ba ich Aus diesen Banden ftrebe, Dacht mit Macht Abwende, alle Staaten dieses Welttheils Bu meinem Schut aufruhre und bewege. Bas irgend nur in einem guten Krieg Recht ift und ritterlich, bas barf ich üben, Den Mord allein, die beimlich blut'ge That, Berbietet mir mein Stolz und mein Gewiffen; Mord murbe mich befleden und entehren. Entebren, fag' ich - feinesweges mich Berbammen, einem Rechtsspruch unterwerfen. Deun nicht vom Rechte, von Gewalt allein Ift amifchen mir und Engelland die Rede. Burleigh (bedeutend.)

Richt auf ber Starte ichrecklich Recht beruft Euch, Milaby! Es ift ber Gefangenen nicht gunftig.
Maria.

Ich bin die Schwache, fie die Macht'ge. - Bobl,

Sie brauche die Gewalt, sie tbbte mich,
Sie bringe ihrer Sicherheit das Opfer.
Doch sie gestehe dann, daß sie die Macht
Allein, nicht die Gerechtigkeit geübt.
Richt vom Gesetze borge sie das Schwert,
Sich der verhassten Feindinn zu entladen,
Und kleide nicht in heiliges Gewand
Der roben Stärke blutiges Erkühnen.
Solch Gaukelipiel betrüge nicht die Welt!
Ermorden lassen kann sie mich, nicht richten!
Sie geb' es auf, mit des Verbrechens Früchten
Den heil'gen Schein der Tugend zu vereinen.
Und was sie ist, das wage sie zu scheinen!
(Sie geht ab.)

Ad ter Auftritt. Burleigh. Paulet.

Burleigh.

Sie trott und — wird und troten, Ritter Paulet, Bis an die Stufen des Schaffots — Dies ftolge Herz Ift nicht zu brechen — Ueberraschte fie Der Urthelspruch? Saht Ihr fie eine Thrane Bergießen? Ihre Farbe nur verandern? Nicht unser Mitleid ruft fie an. Wohl kennt fie Den Zweifelmuth der Koniginn von England, Und unser Furcht ift's, was fie muthig macht.

# Paulet.

Lord Großschatzmeister! Dieser eitle Trot wird schnell Berschwinden, wenn man ihm den Borwand raubt. Es find Unziemlichkeiten vorgegangen In diesem Rechtsstreit, wenn ich's sagen barf. Man hatte diesen Babington und Tichburn Ihr in Person vorführen, ihre Schreiber Ihr gegenüber stellen sollen.

Burleigh (fonell.) Rein!

Rein, Ritter Paulet! Das war nicht zu wagen. Bu groß ift ihre Macht auf die Gemuther Und ihrer Thranen weibliche Gewalt. Ihr Schreiber Rurl, ftand' er ihr gegenüber, Ram' es bazu, bas Wort nun auszusprechen, An dem ihr Leben hangt — er wurde zaghaft Buruckziehn, sein Geständniß widerrufen — Vaulet.

So werben Englands Feinde alle Belt Erfüllen mit gehässigen Gerüchten, Und des Processes festliches Gepräng Bird als ein fühner Frevel nut erscheinen. Burleigh.

Dies ift ber Rummer unfrer Roniginn — Daß biefe Stifterinn bes Unheils boch Seftorben mare, ehe fie den Fuß Auf Englands Boden fette!

Paulet.

Dazu fag' ich Amen.

Burleigh.

Dag Rrantheit fie im Rerter aufgerieben! Paulet.

Biel Unglad hatt' es biefem Land erfpart. Burleigh.

Doch hatt' auch gleich ein Zufall der Natur Sie hingerafft — Wir hießen doch die Morder. Daulet.

Bohl mahr. Man fann den Menschen nicht verwehren, In benten, was fie wollen.

Burleigh.

Bu beweisen mar's

Doch nicht, und wurde weniger Gerausch erregen - Dan let.

Mag es Gerausch erregen! Richt der laute, Rur ber gerechte Tabel tann verlegen.

Burleigb.

D! Auch die heilige Gerechtigkeit Entflieht dem Tadel nicht. Die Meinung halt es Mit dem Unglucklichen, es wird der Neid Stets den obsiegend Glucklichen verfolgen. Das Richterschwert, womit der Mann sich ziert, Berhafft ift's in der Frauen Hand. Die Welt Glaubt nicht an die Gerechtigkeit des Weibes, Sobald ein Weib das Opfer wird. Umsonft, Daß wir, die Richter, nach Gewiffen sprachen! Sie hat der Gnade tonigliches Recht. Sie muß es brauchen; unerträglich ift's, Wenn sie den strengen Lauf läfft bem Gefețe!

Daulet.

Und also —

Burleigh (rasch einfallend.)
Also soll sie leben? Nein!
Sie darf nicht leben! Nimmermehr! Dies, eben
Dies ist's, was unsre Königinn beängstigt —
Warum der Schlaf ihr Lager flieht — Ich lese
In ihren Augen ihrer Seele Kampf,
Ihr Mund wagt ihre Bunsche nicht zu sprechen;
Doch vielbedeutend fragt ihr stummer Blick:
Ist unter Allen meinen Dienern keiner,
Der die verhasste Bahl mir spart, in ew'ger Furcht
Auf meinem Thron zu zittern, ober grausam
Die Königinn, die eigne Blutsverwandte,
Dem Beil zu unterwerfen?

Paulet.

Das ift nun bie Nothwendigfeit, feht nicht gu andern.

Burleigh.

Bobl ftund's ju andern, meint die Roniginn, Wenn fie nur aufmertfam're Diener hatte.

Paulet.

Aufmertfamre ?

Burleigh.

Die einen ftummen Auftrag Bu deuten wiffen.

paulet. Ginen flummen Auftrag!

Burleigh.

Die, wenn man ihnen eine gift'ge Schlange Bu haten gab, ben anvertrauten Feind Richt wie ein heilig theures Aleinod haten.

Paulet (bebentungvoll.) Ein hohes Rleinod ist ber gute Name, Der unbescholtne Auf der Koniginn, Den tann man nicht zu wohl bewachen, Sir!

Burleigh.

Als man die Lady von dem Schrewsbury Wegnahm und Ritter Paulets Hut vertraute, Da war die Meinung —

Panlet.

Ich will hoffen, Sir, Die Meinung war, daß man den schwersten Auftrag Den reinsten handen übergeben wollte. Ben Gott! Ich hatte dieses Schergenamt Nicht übernommen, dacht' ich nicht, daß es Den besten Mann in England forderte. Lafft mich nicht denken, daß ich's etwas Anderm

Als meinem reinen Rufe ichulbig bin.

# Burleigh.

Man breitet aus, fie ichwinde, lafft fie franter Und franter werden, endlich fill verscheiben; So flirbt fie in der Menschen Ungedenken -Und Guer Ruf bleibt rein.

Paulet.

Micht mein Gewiffen. Burleigh.

Benn Ihr die eigne Sand nicht leiben wollt, So werbet Ihr ber fremben boch nicht wehren . Paulet (unterbricht ibn.)

Rein Morber foll fich ihrer Schwelle nabn, So lang bie Gotter meines Dachs fie ichuten. Ihr Leben ift mir beilig, beil'ger nicht Ift mir bas haupt ber Roniginn von England. 36r fend bie Richter! Richtet! Brecht den Stab! Und wenn es Beit ift, lafft ben Bimmerer Mit Art und Cage fommen, bas Geruft Aufschlagen - fur ben Scherif und ben Senter Soll meines Schloffes Pforte offen feyn. Jett ift fie gur Bewahrung mir vertraut, Und fend gewiß, ich werbe fie bewahren, Daß fie nichts Bbfes thun foll, noch erfahren!

(geben ab)

# Zwenter Aufzug.

Der Dallaft ju Beftminfter.

Erster Auftritt.

Der Graf von Rent und Sir Billiam .
Davison (begegnen einander.)

Davison.

Sepd Ihr's, Milord von Rent? Schon vom Turnierplatz Zurud, und ist die Festlichkeit zu Ende? Rent.

Bie? Bohntet Ihr bem Ritterspiel nicht bep?
Davifon.

Dich hielt mein Amt.

Rent.

Ihr habt bas ichonfte Schauspiel Berloren, Sir, bas ber Geschmad ersonnen, Und edler Anstand ausgeführt — benn wifft! Es wurde vorgestellt die teusche Festung Der Schönheit, wie sie vom Verlangen Berennt wird — Der Lord Marschall, Oberrichter, Der Seneschal nebst zehen andern Rittern
Der Königinn vertheidigten die Festung,
Und Frankreichs Kavaliere griffen an.
Boraus erschien ein Herold, der das Schloß
Aufforderte in einem Madrigale,
Und von dem Wall antwortete der Kanzler.
Drauf spielte das Geschätz, und Blumensträuse,
Wohlriechend köstliche Effenzen wurden
Aus niedlichen Feldstücken abgeseuert.
Umsonst! die Stürme wurden abgeschlagen,
Und das Berlangen musste sich zurückziehn.

Davison.

Ein Zeichen bofer Borbebeutung, Graf, Für bie frangofische Brautwerbung.

Rent. Tolous con

Run, nun, bas war ein Scherz - Im Ernfte, bent' ich, Birb fich bie Feftung endlich boch ergeben.
Davifon.

Glaubt 3hr? 3ch glaub' es nimmermehr. Rent.

Die schwierigsten Artikel find bereits Berichtigt und von Frankreich zugestanden. Monsieur begnügt sich, in verschlossener Kapelle seinen Gottesbienst zu halten, Und offentlich die Reichsreligion Zu ehren und zu schüßen — Hättet Ihr den Jubel Des Bolks gesehn, als diese Zeitung sich verbreitet!

Denn biefes mar bes Landes em'ge gurcht, Sie mochte fterben ohne Leibeserben, Und England wieder Papftes Teffeln tragen, Benn ihr bie Stuart auf dem Throne folgte.

Davison.

Der Furcht fann es entledigt fenn - Sie geht Ins Brautgemach, bie Stuart geht jum Tobe. Rent.

Die Roniginn fommt!

# Zwenter Auftritt.

Die Borigen. Elifabeth, von Leicefter geführt. Graf Mubefpine, Belliebre, Graf Schremsburn, Lorb Burleiab mit noch andern frangofifden und englifden herren treten auf.

Elifabeth (ju Mubefpine.)

Graf! ich beklage biefe ebeln Serrn, Die ihr galanter Gifer über Meer Dieber geführt, daß fie bie Berrlichteit Des Sof's von St. Germain ben mir vermiffen. 3ch fann fo pracht'ge Gotterfefte nicht Erfinden, als die tonigliche Mutter Bon Frankreich - Ein gefittet froblich Bolt, Das fich, fo oft ich offentlich mich zeige, Mit Segnungen um meine Ganfte brangt,

Dies ift bas Schauspiel, bas ich fremben Augen Mit ein'gem Stolze zeigen kann. Der Glanz Der Ebelfräulein, die im Schönheitgarten Der Katharina blubn, berbärge nur Mich selber und mein schimmerlos Berbienft.

Mubefpine.

Nur eine Dame zeigt Bestminsterhof Dem überraschten Fremben — aber Alles, Bas an dem reizengen Geschlecht entzückt, Stellt sich versammelt dar in dieser Einen.

Belliepre.

Erhabne Majestät von Engelland, Bergonne, daß wir unsern Urlaub nehmen, Und Monsieur, unsern foniglichen Herrn, Mit der ersehnten Freudenpost beglücken. Ihn hat des Herzens heiße Ungeduld Nicht in Paris gelassen, er erwartet In Amiens die Boten seines Glück, Und bis nach Kalais reichen seine Vosten, Das Jawort, das dein königlicher Mund Aussprechen wird, mit Flügelschnelligkeit Zu seinem trunknen Ohre hinzutragen.

Elifabeth.

Graf Bellievre, bringt nicht weiter in mich; Nicht Zeit ift's jest, ich wiederhol' es Euch, Die freud'ge hochzeitfactel anzugunden. Schwarz hangt der himmel über biefem Land, Und beffer ziemte mir der Trauerflor, Als das Sepränge bräutlicher Sewänder. Denn nahe droht ein jammervoller Schlag Mein Herz zu treffen und mein eignes Haus.

Belliebre.

Nur bein Berfprechen gib uns, Roniginn, In frobern Tagen folge die Erfallung. Elifabeth.

Die Ronige find nur Eklaven ihres Stanbes; Dem eignen Bergen burfen fie nicht folgen. Mein Bunich mar's immer, unvermablt gu fterben, Und meinen Ruhm batt' ich barein gefett, Daß man bereinft auf meinem Grabftein lafe: hier rubt die jungfrauliche Roniginn. .. Doch meine Unterthanen wollens nicht; Sie denken jest ichon fleifig an die Zeit, Do ich babin fenn werbe - Nicht genug, Daß jest ber Segen biefes Land begludt; Auch ihrem funft'gen Bohl foll ich mich opfern, Much meine jungfrauliche Frenheit foll ich, Mein bochftes Gut, bingeben fur mein Bolt, Und ber Gebieter wird mir aufgebrungen. Es zeigt mir badurch an, bag ich ihm nur Ein Beib bin, und ich meinte boch, regiert Bu haben, wie ein Mann, und wie ein Ronig. Bobl weiß ich, daß man Gott nicht bient, wenn man Die Ordnung ber Ratur verläfft, und Lob

Berdienen sie, die vor mir hier gewaltet,
Daß sie die Albster aufgethan, und tausend
Schlachtopfer einer falschverstandnen Andacht
Den Pflichten der Natur zurückgegeben.
Doch eine Königinn, die ihre Tage
Nicht ungenützt in mußiger Beschauung
Berbringt, die unverdrossen, unermudet,
Die schwerste aller Pflichten übt, die sollte
Bon dem Naturzweck ausgenommen senn,
Der Sine Hälfte des Geschlechts der Menschen
Der andern unterwürfig macht —

Aubespine.

Iedwede Tugend, Königinn, hast bu Auf beinem Thron verherrlicht; nichts ist übrig Als dem Geschlechte, dessen Ruhm du bist, Auch noch in seinen eigensten Berdiensten Als Muster vorzulenchten. Frenlich lebt Kein Mann auf Erden, der es würdig ist, Daß du die Frenheit ihm zum Opfer brächtest. Doch wenn Geburt, wenn Hoheit, Heldentugend Und Männerschönheit einen Sterblichen Der Ehre würdig machen, so —

Elifabeth.

Rein Zweifel,

herr Abgefandter, baß ein Chebundniß Mit einem foniglichen Sohne Frankreichs Dich ehrt! Ja, ich gefteh' es unberhohlen, Benn es fenn muß — wenn ichs nicht anbern kann, Dem Dringen meines Bolkes nachzugeben — Und es wird starter fenn als ich, befürcht' ich — Go kenn' ich in Europa keinen Fürsken, Dem ich mein höchstes Kleinob, meine Frepheit, Mit minderm Biderwillen opfern wurde. Lafft dies Geständniß Euch Genüge thun.

#### Belliepre.

Es ift die ichonfte hoffnung, boch es ift Rur eine hoffnung, und mein herr municht mehr — Elifabeth.

Bas municht er?

(Sie zieht einen Ring vom Finger und betrachtet ihn nache benfenb)

Sat die Königinn boch nichts
Boraus vor dem gemeinen Burgerweibe!
Das gleiche Zeichen weist auf gleiche Pflicht,
Auf gleiche Dienstbarkeit — Der Ring macht Chen,
Und Ringe sind's, die eine Kette machen.
— Bringt Seiner Hoheit dies Seschenk. Es ist
Noch keine Kette, bindet mich noch nicht;
Doch kann ein Reif draus werden, der mich bindet.

#### Belliebre.

(Iniet nieber, den Ring empfangend)
In seinem Namen, große Roniginn,
Empfang' ich fniend dies Geschent, und brucke
Den Rug ber Dulbigung auf meiner Furstinn Sand!

# Elisabeth.

(Bum Grafen Leicefter, ben fie mabrend ber letten Rebe uns vermandt betrachtet bat)

Erlaubt, Milord!

(Sie nimmt ihm das blaue Band ab, und hangt es dem Bellievre um)

Befleibet Seine Sobeit

Mit diesem Schmuck, wie ich Euch hier damit Bekleide und in meines Ordens Pflichten nehme. Hony soit qui mal y penso! — Es schwinde Der Argwohn zwischen bevben Nationen, Und ein vertraulich Band umschlinge fortan Die Kronen Frankreich und Britannien!

Aubefpine.

Erhabne Röniginn, dies ift ein Tag Der Freude! Möcht' er's Allen sepn und möchte Rein Leibender auf dieser Insel trauern! Die Gnade glanzt auf deinem Angesicht. D! daß ein Schimmer ihres heitern Lichts Auf eine ungläcksvolle Fürstinn siele, Die Frankreich und Britannien gleich nahe Angeht —

# Elisabeth.

Nicht weiter, Graf! Bermengen wir Richt zwen gang unvereinbare Geschäfte. Benn Frankreich ernftlich meinen Bund verlangt, Muß es auch meine Sorgen mit mir theilen, Und meiner Feinde Freund nicht feyn — Anbefpine.

Unwardig

In beinen eignen Augen wurd' es handeln, Benn es die Ungludfelige. Die Glaubenss Berwandte, und die Bittwe feines Konigs In diefem Bund vergaffe — Schon die Ehre, Die Menschlichkeit verlangt —

Elisabeth.

In diefem Sinn Beig ich fein Farwort nach Gebuhr zu schäpen. Frankreich erfüllt die Freundespflicht; mir wird Berstattet seyn, als Königinn zu handeln.

(Gie neigt fic gegen bie frangofifchen herrn, welche fich mit ben übrigen Lorde ehrfurchtvoll entfernen.)

#### Dritter Auftritt.

Elisabeth. Leicester. Burleigh. Talbot.

(Die Koniginn fest fic.)

Burleigh.

Ruhmvolle Koniginn! Du fronest heut Die beißen Bunsche beines Bolks. Run erft. Erfreun wir uns ber segenvollen Tage, Die bu uns ichentst, ba wir nicht zitternd mehr In eine fturmevolle Zukunft ichauen. Rur eine Sorge kummert noch bies Land; Ein Opfer ift's, bas alle Stimmen forbern. Gewähr' auch bieses, und ber heut'ge Tag hat Englands Bohl auf immerdar gegrundet. Elisabeth.

Bas wanicht mein Bolf noch? Sprecht, Milord. Burleigh.

Es fordert

Das haupt ber Stuart — Wenn bu beinem Bolt Der Frenheit toffliches Gefchent, bas theuer Erwordne Licht ber Bahrheit willft verfichern, So muß fie nicht niehr fenn - Benn wir nicht ewig für dein toftbares Leben gittern follen, So muß die Reindinn untergebn! - Du weißt es, Richt alle beine Britten benten gleich; Noch viele beimiliche Berebrer gable Der rom'iche Gonenbienft auf biefer Infel. Die alle-nabren feindliche Gebanten; Rach biefer Stuart feht ihr Herz, fie find Im Bunbe mit ben lothringifchen Brabern, Den unverschnten Feinden beines Ramens. Dir ift von dieser wäthenden Parten Der grimmige Bertilgungftieg gefchworen, Den man mit falschen Sollenwaffen führt. Bu Rheime, dem Bischofofit des Karbinals,

Schillers fammif. Berte X. 20.

Dort ift bas Raftbaus, wo fie Blige fcmieben: Dort wird ber Konigemord gelehrt - Bon bort Gefcaftig, fenben fie. nach beiner Infel Die Mifionen aus, entschloffne Schwarmer, In allerley Gewand vermummt - Bon bort Ift icon ber britte Morber ausgegangen, Und unericobpflic, ewig neu erzeugen Berborgne Feinde fich aus diefem Schlunde. und in bem Schloß ju gotheringhap fist Die Ate biefes em'gen Rriegs, bie mit Der Liebesfadel biefes Reich entgundet. Far fie, die ichmeichelnd Jebem hoffnung gibt, Beiht fich bie Jugend bem gewiffen Tob -Sie zu befrepen, ift bie Lofung; fie Muf beinen Thron ju feten, ift ber 3med. Denn bies Geichlecht ber Lothringer erkennt Dein beilig Recht nicht an; du beißeft ihnen Rur eine Rauberinn bes Throns, gefront Dom Glad! Sie warens, Die Die Thorichte Berführt, fich Englands Roniginn ju fchreiben. Rein Friede ift mit ihr und ihrem Stamm! Du mufft ben Streich erleiben ober fabren. Ihr Leben ift bein Tod! Ihr Tob bein Leben La Elifabeth.

Milord! Ein traurig Amt verwaltet Ifr. Ich tenne Eures Eifers reinen Trieb, Beiß, baß gebiegne Beisheit aus Ench rebet, Doch biese Beisheit, welche Blut besiehlt, Ich hasse sie in meiner tiefsten Seele. Sinnt einen milbern Rath aus — Ebler Lord Bon Schrewsbury! Sagt Ihr und Eure Meinung. Talbot.

Du gabst dem Eifer ein gebührend Lob,
Der Burleighs treue Brust beseelt — Auch mir,:
Stromt es mir gleich nicht so berebt vom Munde,
Schlägt in der Brust kein minder treues Herz.
Wogst du noch lange leben, Koniginn,
Die Frende deines Bolts zu sepn, das Gika.
Des Friedens diesem Reiche zu verlängern.
So schone Tage hat dies Giland nie
Geschn, seit eigne Fürsten es regieren.
Wog' es sein Glück mit seinem Ruhme nicht
Erkausen! Woge Talbots Auge wenigstens
Geschlossen-seyn, wenn dies geschieht!

Elifabeth:

Berfate Gott, daß wir den Rufin beflecken? Lalbot.

Run bann, fo wirft bu auf ein ander Mittel finnen, Dies Reich zu retten — benn die Hinrichtung Der Stuart ift ein ungerechtes Mittel. Du kannst bas Urtheil über die nicht sprechen, Die dir nicht unterthänig ift.

Elffabeth.

So irrt .

Mein Staatsrath und mein Parlament; im Frethum' Sind alle Richterhofe biefes Landes,
Die mir dies Recht einstimmig zuerkannt —

Talbot.

Nicht Stimmenmehrheit ift bes Rechtes Probe: England ift nicht bie Belt, bein Parlament Micht ber Berein ber menschlichen Geschlechter. Dies bent'ge England ift das tanft'ge nicht, Wie's bas vergangne nicht mehr ift - Bie fich Die Reigung anbere wendet, alfo fleigt Und fallt bes Urtheils wandelbare Boge. Sag nicht, bu muffeft ber Nothwendigfeit Geborchen und bem Dringen beines Bolts. Sobald bu willft, in jebem Augenblick Rannft bu erproben, baf bein Bille frem ift. Berfuch's!. Erflare, bag bu Blut verabichenft, Der Schwester Leben willft gerettet febn. Beig' benen, bie bir anbers rathen wollen, Die Babrbeit beines thnighden Zorus: Schnell wirft du die Rothwendigkeit verschwinden Und Recht in Unrecht fich bermanbeln febe. Du felbft mufft richten, bu allein. Du tannft bich Unf diefes unftat ichmante Robr nicht lebuqu. Der eignen Milbe folge bu getroft. Richt Strenge legte Gott ins weiche herz Des Beibes - Und die Stifter Diefes Reichs, Die auch bem Beib bie Berricherzugel gaben,

Sie zeigten an, daß Strenge nicht die Tugenb Der Ronige foll fepn in biefem Laude.

Elifabeth.

Ein warmer Anwald ift Graf Schrewsbury Für meine Feindinn und des Reichs. 3ch giebe Die Rathe bor, die meine Boblfahrt lieben.

Talbot.

Man gonnt ihr feinen Apwald, Riemand magt's, Bu ihrem Bortheil fprechend, beinem Born Sich blog ju ftellen - Go vergonne mir, Dem alten Manne, ben am Grabesranb Rein irbifd Soffen mehr verfahren fann, Daf ich bie Aufgegebene beschüte. Man foll nicht fagen, daß in beinem Staatbrath Die Leidenschaft, die Selbstsucht eine Stimme Gehabt, nur bie Barmbergigfeit geschwiegen. Berbandet hat fich Alles wider fie, Du felber haft ihr Antlit nie gefehn, Richts fpricht in beinem Bergen fur bie Fremde. - Richt ihrer Schuld red' ich bas Bort. Man fagt, Sie babe ben Gemabl ermorden laffen; Bahr ift's, daß fie ben Morber eblichte. Ein ichwer Berbrechen! - Aber es geschah In einer finfter ungludevollen Beit, Im Angfigebrange burgerlichen Kriegs, Bo fie, bie Schwache, fich umrungen fab Bon beftigbringenden Bafallen, fich

Dem Muthvollftartften in die Arme warf — Ber weiß burch welcher Runfte Macht befiegt? Denn ein gebrechlich Befen ift bas Beib. Elifabeth.

Das Weib ift nicht schwach. Es gibt ftarke Seelen In dem Geschlecht — Ich will in meinem Benfeyn Richts von der Schwäche des Geschlechtes poren.

Talbot.

Dir war bas Unglud eine ftrenge Soule. Richt feine Freudenseite febrte bir Das Leben zu. Du fabeft teinen Thron Bon ferne, nur bas Grab ju beinen Jugen. Bu Boobstock mar's und in des Towers Nacht, Bo bich ber gnab'ge Bater biefes Landes Bur erften Pflicht burd Trabfal auferzog. Dort fucte bich ber Schmeichler nicht. Frah' lernte, Bom eiteln Beltgerausche nicht gerftreut, Dein Geift fich fammein, bentend in fich gehn, Und biefes Lebens mabre Guter icagen. - Die Arme rettete fein Gott. Gin gartes Rind Barb fie verpflangt nach Franfreich, an den Sof Des Leichtfinns, ber gebantenlofen Freude. Dort in ber Kefte ew'ger Trunkenbeit Bernahm fie nie ber Bahrheit ernfte Stimme. Geblendet ward fie von ber Lafter Glang, Und fortgeführt vom Strome bes Berberbens. Ihr ward ber Schonheit eitles Gut zu Theil,

Sie aberftrablte blabend alle Beiber, Und burch Geftalt nicht minder als Geburt - --Elifabeth.

Rommt zu Euch felbst, Milord von Schrewsbury! Denkt, daß wir hier im ernsten Rathe sigen.
Das muffen Reize sondergleichen seyn,
Die einen Greis in solches Feuer segen.
— Milord von Lester! Ihr allein schweigt still?
Bas ihn berebt macht, binbet's Euch die Zunge?
Leicester.

3d fdweige vor Erftaunen, Roniginu, Dag man bein Dhr mit Schredniffen erfallt, Dag biefe Mabrchen, die in Londons Gaffen Den glanb'gen Pobel angften, bis berauf In beines Staatsrathe beitre Mitte fleigen, Und weise Danner eruft beschäftigen. Bermunberung ergreift mich, ich gefteb's, Daß biefe lanberlofe Roniginn Bon Schottland, die ben eignen fleinen Thron Richt gu behaupten muffte, ihrer eignen Bafallen Spott, ber Auswurf ihres Landes, Dein Schreden wird auf einmal im Gefangniß! - Bas, beym Mumacht'gen! machte fie bir furchtbar? Dag fie bies Reich in Anspruch nimmt, bag bich Die Guisen nicht als Roniginn erkennen? Rann biefer Guifen Miberfpruch bas Recht Entfraften, bas Geburt bir gab, ber Schlug

Der Parlamente bir beftatiate? Ift fie burch Beinriche letten Billen nicht Stillfdweigend abgewiesen, und wird England, So gludlich im Genug bes neuen Lichts, Sich ber Papistinn in die Urme werfen? Bon bir, ber angebeteten Monarchinn, Bu Darnlens Morderinn binuberlaufen? Bas wollen biefe ungeftamen Menfchen, Die bich noch lebend mit ber Erbinn qualen, Dich nicht geschwind genug vermählen konnnen, Um Staat und Rirche von Gefahr ju retten? Stehft bu nicht blubenb ba in Jugenbfraft, Belft jene nicht mit jebem Lag jum Grabe? Ben Gott! Du wirft, ich boff's, noch viele Jahre Muf ihrem Grabe manbeln, ohne baß Du felber fie binabauftargen brauchteft -Burleigh.

Lord Lefter hat nicht immer fo geurtheilt. Leicefter.

Wahr ist's, ich habe selber meine Stimme In ihrem Lob gegeben im Gericht.
— Im Staatsrath sprech' ich anders. hier ist nicht Die Rebe von dem Recht, nur von dem Bortheil. Ist's jetzt die Zeit, von ihr Gesahr zu fürchten, Da Frankreich sie verlässt, ihr einz'ger Schutz, Da bu den Konigssohn mit deiner Hand Beglücken willst, die Hoffnung eines neuen Regentenkammes diesem Lande blat? Bozu sie also todten? Sie ist todt! Berachtung ist der wahre Tod. Berhate, Daß nicht das Mitleid sie ins Leben ruse! Drum ist mein Rath: Man lasse die Sentenz, Die ihr das Daupt abspricht, in voller Kraft Bestehn! Sie lebe — aber unterm Beile Des Henters lebe sie, und schnell, wie sich Sin Arm für sie bewassnet, fall' es nieder.

Elifabeth (fteht auf.)

Milords, ich hab' nun Eure Meinungen Gebort, und sag' Euch Dank für Euren Eifer. Mit Gottes Beystand, der die Könige Erlenchtet, will ich Eure Gründe prüfen, Und mablen, was das Bessere mir dünkt.

Bierter Auftritt.

Die Borigen. Ritter Paulet mit Mortimer.

Elifabeth.

Da fommt Amias Paulet. Ebler Sir, Bas bringt Ihr uns?

Paulet.

Glorward'ge Majeftat!

Rein Deffe, ber ohnlangft von weiten Reisen

Buruckgekehrt, wirft fich zu beinen Füßen Und leistet dir sein jugendlich Gelübde. Empfange du es gnadenvoll und laß Ihn wachsen in der Sonne deiner Gunk.

Mortimer.

(laft fic auf ein Anie nieber) Lang lebe meine tonigliche Frau, Und Glad und Ruhm betrone ihre Stirn!

Elifabeth.

Steht auf. Sept mir willtommen, Sir, in England. Ihr habt ben großen Beg gemacht, habt Frankreich Bereist und Rom und Euch zu Rheims verweilt. Sagt mir benn au, was fpinnen unfre Feinde?

Mortimer.

Ein Gott verwirre fie und wende rudwarts Auf ihrer eignen Schützen Bruft die Pfeile, Die gegen meine Koniginn gesandt find!

Elifabeth.

Sast Ifr ben Morgan und ben Rantespinnenben . Bischof von Rofe?

> Mortimer. Alle Schottische

Berbannte lernt' ich fennen, die ju Rheims Unschläge schmieben gegen biese Insel. In ihr Bertrauen flahl ich mich, ob ich Etwa von ihren Ranten was entbedte. Paulet.

Seheime Briefe hat man ihm vertraut, In Ziffern, für die Königinn von Schottland, Die er mit treuer Sand uns überliefert.

ElifaBeth.

Sagt, was find ihre neueften Entwarfe?

Mortimer.

Es traf fie alle wie ein Donnerftreich, Daß Frankreich fie verläfft, ben festen Bund Dit England schließt; jest richten sie die hoffnung Auf Spanien.

Elifabeth.

Co Schreibt mir Balfingham.

Mortimer.

And eine Bulle, die Papft Sirtus jungft Bom Batikane gegen bich geschleubert, Kam eben an zu Rheims, als ichs verließ; Das nächfte Schiff bringt sie nach dieser Insel.

Leicefter.

Bor folden Baffen gittert England nicht mehr.

Burleigh.

Sie werden furchthar in des Schwärmers Hand.

Elifabeth (Mortimern forfchend aufebend). Ran gab Euch Schuld, daß Ihr zu Rheims die Schulen Befucht und Euren Glauben abgeschworen ? Mortimer.

Die Miene gab ich mir, ich laugn' es nicht, So weit gieng die Begierde, dir zu dienen! Elisabeth.

(ju Paulet, ber ihr Papier überreicht) Bas gieht Ihr da hervor?

Paulet.

Es ift ein Schreiben,

Das bir bie Roniginn von Schottland fenbet. Burleigh (haftig barnach greifenb). Gebt mir ben Brief!

> Paulet (gibt bas Papier ber Soniginn). Bergeibt, Lord Großichammeifter!

In meiner Koniginn selbsteigne Sand Befahl fie mir ben Brief zu übergeben. Sie sagt mir stets, ich sen ihr Feind. Ich bin Nur ihrer Laster Feind; was fich verträgt Mit meiner Pflicht, mag ich ihr gern erweisen.

(Die Königinn hat den Brief genommen. Während fie ibn liest, sprechen Mortimer und Leicester einige Worte heimlich mit einander.)

Burleigh (zu Paulet).

Bas fann ber Brief enthalten? Eitle Rlagen, Mit benen man bas mitleibsvolle herz Der Koniginn verschonen foll.

Paulet.

. Bas er

Enthalt, bat fie mir nicht verhehlt. Sie bittet Um die Bergunftigung, das Angeficht Der Koniginn zu seben.

> Burleigh (fonell). Nimmermehr! Lalbot.

Barum nicht? Sie erfleht nichts Ungerechtes. Burleigh.

Die Gunft bes toniglichen Angesichts hat fie verwirft, die Mordanstifterinn, Die nach dem Blut der Roniginn gedürstet. Wer's tren mit seiner Fürkinn meint, der tann Den falsch verrätherischen Nath nicht geben. Talbot.

Benn die Monarchinn fie beglüden will, Bollt Ihr der Suade fanfte Regung hindern? Bueleigh.

Sie ift verurtheilt! Unterm Beile liegt Ihr Haupt. Unwürdig ift's der Majestät, Das Haupt zu sehen, das dem Tod geweiht ift. Das Urtheil kann nicht mehr vallzogen werden, Wenn sich die Königinn ihr genahet hat, Denn Gnade bringt die königliche Nähe

Elifabeth.

(nachdem fie den Brief gelesen, ihre Ehranen trodnend) Bas ift ber Mensch! Was ift bas Glad ber Erbe! Bie weit ift diese Königinn gebracht,

Die mit so stolzen hoffnungen begann, Die auf den ältsten Thron der Christenheit Berusen worden, die in ihrem Sinn Drey Kronen schon aufs Haupt zu sehen meinte! Belch andre Sprache schrt sie jeht als damals, Da sie das Wappen Englands angenommen, Und von den Schmeichlern ihres Hofs sich Königinn Der zwey britunn'schen Inseln nennen ließ! — Verzeiht, Misords, es schneider mir ins Herz, Wehmuth ergreist mich und die Seele blutet, Das Irdisches nicht sester steht, das Schicksal Der Menscheit, das entsetliche, so nahe Un meinem eignen Haupt vorüberzieht.

D Koniginn! Dein herz hat Gott gerahrt. Gehorche dieser himmisschen Bewegung! Schwer büste fie farmahr die schwere Schuld. Reich' ihr die | Hand, der Tiefgefallenen! Wie eines Engels Lichterscheinung steige In ihres Kenters Gräbernacht hinab — Burleigh.

Sep ftandhaft, große Königinn. Lag nicht Ein lobenswärdig menschliches Gefähl Dich irre führen. Raube dir nicht selbst Die Frenheit, das Nothwendige zu thun. Du kanust sie nicht begnabigen, nicht retten: So lade nicht auf dich verhaften Ladel, Dag du mit graufam höhnendem Triumph Am Anblick deines Opfers bich geweibet. Leicefter.

Lafft uns in unsern Schranken bleiben, Lords. Die Königinn ist weise, sie bedarf Micht unsers Naths, das Würdigste zu wählen. Die Unterredung bepder Königinnen Dat nichts gemein mit des Gerichtes Gang. Englands Geset, nicht der Monarchinn Wille, Berurtheilt die Maria. Würdig ist's Der großen Geele der Elisabeth, Daß sie des Herzens schonem Triebe folge, Benn das Geset den strengen Lauf behält.

Elisabeth.

Seht, meine Lords. Wir werden Mittel finden, Bas Gnade fordert, was Nothwendigkeit Uns auferlegt, geziemend zu vereinen. Jest — tretet ab!

(Die Lords geben. An ber Thur ruft fie ben Mortimer aurud.)

Sir Mortimer! Gin Bort!

## Fünfter Auftritt.

#### Elisabeth. Mortimer.

#### Elisabeth.

(nachdem fie ihn einige Augenblide forfchend mit ben Augen gemeffen)

Ihr zeigtet einen keden Muth und seltne Beberrschung Eurer selbst für Eure Ighre.
Wer schon so früh ber Täuschung schwere Aunst
Unsübte, ber ist würdig vor ber Zeit,
Und er verkürzt sich seine Prüfungsjahre.
— Auf eine große Bahn ruft Euch das Schicksal;
Ich prophezeih' es Euch, und mein Orakel
Rann ich, zu Eurem Gläcke! selbst vollziehn.

#### Mortimet.

Erhabene Gebieteriun, was ich Bermag und bin, ift beinem Dienft gewibmet.

#### Elifabeth.

Ihr habt die Feinde Englands kennen lernen. Ihr Haß ist unverschnlich gegen mich Und unerschhpflich ihre Blut- Entwürse. Bis diesen Tag zwar schützte mich die Allmacht; Doch ewig wankt die Kron' auf meinem Haupt, So lang sie lebt, die ihrem Schwärmereifer Den Vorwand leiht und ihre Hoffnung nährt.

#### Mortimer.

Sie lebt nicht mehr, fobald bu es gebieteft.

Elifabeth.

No, Sir! Ich glaubte mich am Ziele schon Zu sehn, und bin nicht weiter als am Ansang. Ich wollte die Gesetze handeln lassen, Die eigne Hand vom Blute rein behalten. Das Urtheil ist gesprochen. Was gewinn' ich? Es muß vollzogen werden, Mortimer! Und ich muß die Bollziehung andesehlen. Mich immer trifft der Haß der That. Ich muß Sie eingestehn, und kann den Schein nicht retten. Das ist das Schlimmsel

Stimer.

Bas fummert dich

Der bofe Schein ben ber gerechten Sache?

Elifabeth.

Ihr kennt die Welt nicht, Ritter. Was man ich eint, ] Dat Jedermann zum Richter; was man ist, hat keinen... Bon meinem Rechte überzeug' ich Niemand, So muß ich Sorge tragen, daß mein Antheil An ihrem Tod in ew'gem Zweifel bleibe. Bey solchen Thaten doppelter Gestalt Sibts keinen Schutz, als in der Dunkelheit. Der schlimmste Schritt ist, den man eingesteht, Was man nicht ausgibt, hat man nie verloren.

Mortimer (ausforfcenb).

Dann mare mohl bas Befte -

Chillers fammtl. Berte. X. Bb.

#### Elifabeth (fonett.)

Freplich mar's

Das Befte — D mein guter Engel fpricht Aus Euch. Fahrt fort, vollendet, werther Sir! Euch ift es ernft, Ihr bringet auf den Grund, Sept ein gang andrer Mann, als Euer Oheim — Mortimer (bettoffen).

Entbeckteft bu bem Ritter beinen Bunfch?

Mich reuet, bag ich's that.

Mortimer.

Entidulbige

Den alten Mann. Die Jahre machen ihn Bebenklich. Solche Wagestückerfordern ... Den keden Muth ber Jugenb —

Elisabeth (fonell).

Darf ich Euch -

Mortimer.

Die hand will ich bir leiben; rette bu Den Ramen, wie bu fannft —

;

Elisabeth.

Ja, Sir! Wenn Ihr

Mich eines Morgens mit ber Botschaft wecktet: Maria Stuart, beine blut'ge Feindinn, Ift heute Nacht verschieben!

Mortimer.

Zählt auf mich.

#### Elifabeth.

Bann wird mein haupt fich rubig fchlafen legen ? Mortimer.

Def nichfte Renmond enbe beine Burchts

- Gehabt Euch mohl, Sir! Lafft es Euch nicht leib tonn,

A Comment of the property and

The States of the States

# Secster Auftrist.

ig Mortimier glein, myradi ::

Geh', faliche gleißnerische Koniginn! 314.
Bie du die Welt, so tausch' whibich. Machtiffe, 32.
Dich zu verfathen, eine guteilint burischen icht 32.
Sth' ich aus, wie ein Mordent Lasofiebu.)
Ruchlose Fertigkeit auf meiner Stirn?
Arau nur auf meinen Arm und halte beinen Juruck. Gib dir den frommen Heuchelschein Der Gnade vor der Welt! Indeffen du.
Gebeim auf meine Morderhulfe hoffst,
So werden wir zur Rettung Frift gewinnen!

Erboben willft bu mich - geiaft mir von ferne Bebeutend einen toftbarn Preis - und marft. Du felbft ber Dreis und beine Krauengunft! Wer bift bu, Mermfte, und was taunft bu geben? Dich locket nicht bes eiteln Ruhmes Geig! Ben ifr nur ift bes Lebens Meis -Um fie, in em'aem Kreubenchore, fchmeben Das Gilid ber Dimmel ift an ihrer Bruft, an del Du haft wur tobte Guter ju vergeben! Das Cine Sichte, was bas Leben fcmudt, . : : 2 000 Benn fich bin Derg, entgadent und entgadt, Dem Bergen ichentt in fugem Gelbftvergeffen, Die Frauenkrone baft bu nie befeffen, Die baft bu liebend einen Mann begludt! - 3d muß ben Lord erwarten, ihren Brief Ihm übergeben. Gin verhaffter Auftrag! 3d habe au bem Soffinge tein Sera, Ich fefet tann fie retten, ich allein, Gefahr und Rubm' und auch ber Preis fen mein! (Inbeste er geben will, begegnet ibm Paulet.)

Siebenter Auftritt.

Mortimer. Paulet.

Bas fagte dir die Ronigium ?

#### Mortimer.

Richts, Sir.

Richts - von Bebeutung.

Paulet (firitt ibn mit ernftem Blid). Sbre, Mortimet!

Es ift ein schlüpfrig glatter Grund, auf ben Du bich begeben. Lodend ift bie Gunft Der Konige; nach Chre geizt bie Jugend.

— Las bich ben Ehrgeiz nicht verführen!

Mortimer.

Bar't Ihr's nicht felbft, ber an ben Sof mich brachte?

Daulet.

Ih wanichte, bag ich's nicht gethan. Um Sofe Bard unfers Saufes Chre nicht gefammelt. Sieh feft, mein Reffe. Raufe nicht ju theuer! Berlete bein Gewiffen nicht!

Mortimer.

Bas faut Euch ein? Bas für Besorgniffel

Paulet.

Bie groß dich auch die Koniginn zu machen Berspricht — Trau ihrer Schmeichelrede nicht. Berläugnen wird sie bich, wenn du gehorcht, Und ihren eignen Namen rein zu waschen, Die Blutthat rächen, die sie selbst befahl.

Mortimer.

Die Blutthat, fagt Ihr? —

Paulet.

Beg mit ber Berfiellung!

Ich weiß, mas dir die Abniginn angesonnen; Sie hofft, daß beine ruhmbegier'ge Jugend Willfahr'ger sepn wird, als mein ftarres Alter. Daft du Ihr zugesagt? Haft du?

Mortimer.

Mein Oheim !

Panlet.

Wenn bu's gethan haft, fo verfluch' ich bich, Und bich verwerfe -

Leicefter (fommt.)

Berther Sir, erlanbt

Ein Bort mit Eurem Neffen. Die Monarchinu Ift gnadenvoll gefinnt far ihn; fie will, Daß man ihm die Person ber Lady Stuart Uneingeschränkt vertraue — Sie verläfft sich Auf seine Redlickeit —

Paulet. Berläfft fic - Gut! Leicefter.

Bas fagt Ihr, Sir?

Paulet.

Die Roniginn verläfft fic

Auf ihn, und ich, Milord, verlaffe mich Auf mich und meine bepben offnen Augen.

(Er geht ab.)

Achter Auftritt.

Leicefter. Mortimer.

Leiceffer (vermunbert.)

Bas manbelte ben Ritter an?

Mortimer.

Ich weiß es nicht - Das unerwartete Bertrauen, bas bie Roniginn mir ichentt -

Leicester (ibn forschend ansehend.)

Berbient Ihr, Ritter, daß man Guch vertraut?

Mortimer (eben fo.)

Die Frage thu' ich Guch, Milord von Lefter.

Leicefter.

Ihr hattet mir was ingeheim gu fagen.

Mortimer.

Berfichert mich erft, baß ichs magen barf.

Leicester.

Ber gibt mir bie Berficherung für Euch?

- Lafft Euch mein Mißtraun nicht beleidigen!

3d feb' Euch zweperlen Befichter zeigen

Au biefem Sofe - Eins barunter ift

Nothwendig falfc, boch welches ift bas mabre?

Mortimer.

Cs geht mir eben fo mit Euch, Graf Lefter.

Leicefter.

Ber foll nun bes Bertrauens Anfang machen?

Mortimer.

Wer bas Seringere ju wagen bat.

Leicefter.

Run! Der fept Ihr!

Mortimer.

Ihr fend es! Euer Bengnis,

Des vielbedeutenden, gewalt'gen Lords, Rann mich ju Boden fclagen; meins vermag Richts gegen Guren Rang und Eure Gunft.

Leicefter.

Ihr irrt Euch, Sir. In allem Andern bin ich hier machtig, nur in diesem zarten Punkt, Den ich jetzt Eurer Treu Preis geben soll, Bin ich der schwächste Mann an diesem hof, Und ein verächtlich Zeugniß kann mich ftarzen,

Mortimer.

Wenn fich der allvermögende Lord Lefter So tief zu mir herunterläfft, ein solch Bekenntniß mir zu thun, so darf ich wohl Ein wenig höher denken von mir selbst, Und ihm in Großmuth ein Exempel geben.

Leicefter.

Geht mir voran im Zutraun, ich will folgen.

Mortimer.

(den Brief fonell hervorziehend)

Dies fendet Euch bie Roniginn von Schottland.

#### Leicefter.

(fdridt zusammen und greift haftig darnach) Sprecht leise, Sir — Was seh' ich! Uch! Es ift Ihr Bild!

(tufft es und betrachtet es mit ftummem Entzuden.)

Mortimer.

(ber ihn mahrend des Lefens fcarf beobactet) ... ... ... ... ... ... ... ...

Leicefter.

(nachdem er ben Brief fonell burchlaufen) Sie Mortimer! Ihr wifft bes Briefes Inhalt?

Mortimer.

Richts weiß ich.

Leicefter.

Run! Sie hat Euch ohne Zweisel

Bertrant -

#### Mortimer.

Sie hat mir nichts vertrant. Ihr wurdet
Dies Rathsel mir erklaren, sagte fie.
Ein Rathsel ift es mir, baß Graf won Lester,
Der Günstling der Elisabeth, Mariens
Erklarter Feind und ihrer Richter einer,
Der Mann sepn soll, von dem die Koniginn
In ihrem Unglack Rettung hofft — Und bennoch
Ruß dem so sepn, denn Eure Augen sprechen
In beutlich aus, was Ihr für sie empfindet.

#### Leicefter.

Entdeckt mir felbst es, wie es kommt, bag Ber Den feur'gen Antheil nehmt an ihrem Schickfal, Und was Euch ihr Bertrauen erwarb.

Mortimer.

Milord,

Das faun ich Such mit Benigem erklären. Ich habe meinen Glauben abgeschworen Bu Rom, und fteh' im Bunduiß mit den Guisen. Ein Brief des Erzbischofs zu Abeims hat mich Beglaubigt bep ber Koniginn von Schottland.

Leicefter.

Ich weiß von Eurer Glaubensanderung; Sie ift's, die mein Bertrauen zu Euch weckte. Gebt mir die Hand. Berzeiht mir meinen Zweifel. Ich kann der Borficht nicht zu viel gedrauchen, Denn Balfingham und Burleigh haffen mich; Ich weiß, daß sie mir Laurend-Nene ftellen. Ihr konntet ihr Geschapf und Berkzeng fepu, Mich in das Garn zu ziehn —

Mortimer.

Bie fleine Schritte

Seht ein so großer Lord an biesem Soft Graf! Ich betlag' Euch.

Leicefter.

Freudig werf' ich mich Un die vertraute Frennbesbruft, wo ich Des langen Zwangs wish endlich kann entladen.
The seid verwundert, Sir, daß ich so schnell
Das Herz gedndert gegen die Maria.
Zwar in der That haffe' ich ke nie — der Zwang
Der Zeiten machte mich zu ihrem: Gegner.
Sie war mir zugedacht seit langen Jahren,
Ihr wisselt, eh sie die Hand dem: Darnley gab,
Alt sließ ich damals dieses Sind von mirzJett im Gesängniß, an des Lodes Pforten.
Such' ich sie auf, und mit Gesahr des Lebens,
Mort im er.

Das heißt großmathig haubeln! Leicefter,

Die Seftalt

Der Dinge, Sir, hat sich indes verändert, Mein Sprgeiz war es, der mich gegen Jugend Und Schönheit fühllos machte, Damals hielt ich Mariens Hand für mich zu klein; ich hoffte Auf den Befitz der Königinn won England.

Mortimer.

Es ift betannt, daß fie Euch allen Mannern .....

#### Leicefter.

So fchien es, edler Sir — und nun, nach gehn Berlornen Jahren unverdroffpen Merhens, Berhafften 3wange — D Sing mein Ders geht auf!

3d mußibes langen Unmuths mich entlaben ---Man preist mich glactich - Buffie man, was et. Sur Retten find, um bie man mich beneibet -Machbem ich geben bittre Babre lang Dem Gogen ihrer Citelteit geopfert, Mich jedem Bechfel ihrer Gulianslaunen Mit Stlavenbemuth unterwarf, bas Spielzeng Des fleinen grillenhaften Eigenfinns, Beliebtoft jest von ihrer Barthebteit, Und jest mit fprobem Stell jurudgeftoffen, Bon ihrer Gunft und Strenge gleich gepeinigt, # Bie ein Gefangener vom Argueblid Der Ciferfucht gebatet, ins Berbor Genommen wie ein Rnabe, wie em Diener Gescholten - D bie Sprache bat fein Bort Kar biefe Solle!

> Mortimer. Ich beklag' Euch, Graf.

#### Leicefter ....

Läuscht mich am Ziel ber Preis! Ein Anbrer kommt, Die Frucht bes theuren Werbens mir zu rauben. An einen jungen blühenden Gemahl Berlier' ich meine lang beseffnen Rechte; Heruntersteigen foll ich von der Bühne, Wo ich so lange als der Erste glänzte. Nicht ihre hand allein, and ihre Gunft Droft mir der neue Antommling zu rauben. Sie ift ein Beib, und er ift liebenswerth.

Mortimer.

Er ift Ratheinens Sohn. In guter Schule Dat er bes Schmeichlers Kaufte ausgelernt.

Leicefter.

So fturgen meine hoffnungen - Ich fuche In Diesem Schiffbruch meines Gluds ein Bret Bu faffen - und mein Muge wendet fich Der erften Schonen Soffnung wieber gu. Mariens Bild, in ihrer Reize Glang, Stand neu vor mir; Schonbeit und Jugend trate In ihre vollen Rechte wieder ein; Richt falter Chrgeis mehr, bas herz verglich, Und ich empfand, welch Rleinob ich verloren. Dit Schreden feb' ich fie in tiefes Elend Derabgeftargt, geftargt burch mein Berichulben. Da wird in mir die Hoffnung wach, ob ich Cie jest noch retten tonnte und befigen. Durch eine treue Sand gelingt es mir, Ihr mein veranbett Gerg zu offenbaren, Und diefer Brief, ben Ihr mir aberbracht, Berfichert mir, baf fie verzeiht, fich mir Bum Preise ichenten will, wenn ich fie rette. Mortimer.

The thatet aber nichts ju ihrer Mettung! The lieft geschehn, daß fie verurtheilt wurde, Gabt Eure Stimme felbst zu ihrem Tob!
Ein Bunder muß geschehn — Der Bahrheit Licht
Muß mich, den Nessen ihres Haters, rühren,
Im Batikan zu Rom muß ihr der himmel
Den unverhofften Retter zubereiten,
Sonst fand sie nicht einmal den Weg zu Euch!

### Leicefter.

Nch, Sir, es hat mir Qualen gnug gefofiet!
Um felbe Zeit ward fie von Talbots Schloß
Nach Fotheringhap weggeführt, ber firengen
Gemahrsam Eures Obeims anvertrant.
Gehemmt ward jeder Beg zu ihr; ich musste
Fortfahren vor der Welt, sie zu verfolgen.
Doch bentet nicht, daß ich sie leibend hatte
Zum Tode gehen lassen! Nein, ich hoffre,
Und hoffe noch, das Neußerste zu hindern,
Bis sich ein Mittel zeigt, sie zu befrepn.

#### Martimer.

Das ift gefunden — Lefter, Euer edles Bertraun verdient Erwiederung. Ich will fie Befreyen, harum bin ich hier, die Anstale Ist schon getroffen. Ener macht'ger Bepftand Bersichert-uns ben glacklichen Erfolg.

#### · Leicofter.

Bas fagt 3hr? Ihr erschreckt mich. Bie ? Ihr woll-

#### Mortimer.

Sewaltsam aufthun will ich ihren Rerter; Ich hab' Gefährten, Alles ift bereit —

#### Leiceffer.

In babt Mitwiffer und Bertraute! Web mir! '"
In welches Wagnif reift Ihr mich hinein! '
Und diese wiffen auch um mein Geheimnig?

#### Mortimer.

Sorgt nicht. Der Plan warb ohne Guich entworfen; Din' Euch mar' er vollstreckt, beftunde fie' Richt branf, Ench ihre Rettung gu verbanten.

#### Leicefter.

Co tonut Ifr mich fur gang gewiß verfichern, VIV ? Daß in bem Bund mein Name nicht genannt ift?

Mortimer.

Berlafft Euch brauf! Wie? So bebeuklich, Graf, Ben einer Botichaft, die Euch Hulfe bringt!
Ihr wollt die Stuart retten und besitzen,
Ihr findet Freunde, plötzlich unerwartet,
Bom himmel fallen Euch die nächsten Mittel —
Doch zeigt Ihr mehr Verlegenheit als Freude?

Leicefter.

Es ift nichts mit Gemalt. Das Wageftuck. If zu gefährlich.

> Mortinter. Auch bas Saumen ift's!

#### Leiceffer.

Ich fag' Euch, Mitter, es ift nicht ju wagen.
- Mortimer (bitter.)

Nein, nicht für Euch, ber fie befigen will! Bir wollen fie bioe retten, und find nicht fo Bebentlich -

. Leicefter.

Junger Mann, Ihr fend gu rafc

In fa gefährlich bornenvoller Sache.

Mortimer.

Ihr — fehr bebacht in foldem Sall ber Chre. Leicefter.

Ich feh' bie Rete, bie und ringe umgeben. Mortimer.

Ich fable Muth, fie alle ju durchreißen.

Leicefter.

Tollfühnheit, Raferen ift biefer Muth. Mortimer.

Richt Tapferteit ift biefe Rlugheit, Lord. Leicefter.

Euch luftet's woll, wie Babington gu enden? Dortimer.

Euch nicht, bes Norfolks Großmuth nachzuahmen. Leicefter.

Morfolt hat feine Braut nicht beimgeführt.
Wortimer.

Er hat bewiesen, daß er's marbig war.

Leicefter.

Wenn wir verberben, reißen wir fie nach.

Mortimer.

Wenn wir uns ichonen, wird fie nicht gerettet.

Leicefter.

Ihr überlegt nicht, bort nicht, werbet Alles Mit heftig blindem Ungestum zerftdren, Bas auf so guten Beg geleitet war.

Mortimer.

Wohl auf den guten Weg, den ihr gebahnt?
Was habt Ihr denn gethan, um fie zu retten?
— Und wie? Wenn ich nun Bube gnug gewesen,
Sie zu ermorden, wie die Koniginn
Mir anbefahl, wie fie zu dieser Stunde.
Von mir erwartet — Rennt mir doch die Anstalt,
Die ihr gemacht, ihr Leben zu erhalten.

Leicefter (erstaunt.)

Sab Euch die Roniginn diefen Blutbefehl?

Mortimer.

Sie irrte sich in mir, wie sich Maria In Euch.

Leicefter.

Und Ihr habt jugefagt ?. Sabt Ihr? ..

Mortimer.

Damit fie andre Sande nicht ertaufe, Bot ich die meinen an.

Schillers fammil. Werte X. Bb.

Leicefter.

Ibr thatet wohl.

Dies fann uns Raum verschaffen. Sie verläfft fich Auf Euren blut'gen Dienft, bas Tobesurtheil Bleibt unvollstrect, und wir gewinnen Beit -

Mortimer (ungebulbig.) Rein, wir verlieren Beit!

Leicefter.

Sie gablt auf Euch:

So minder wird fie Unftand nehmen, fic Den Schein ber Gnabe bor ber Belt gu geben. Bielleicht, bag ich burch Lift fie überrebe, Das Angeficht ber Gegnerinn zu febn, Und biefer Schritt muß ihr bie Banbe binden. Burleigh bat Recht. Das Urtheil fann nicht mehr Bollzogen werden, wenn fie fie gefehn.

- Ja, ich versuch' es, Alles biet' ich auf -

Mortimer.

Und was erreicht Ihr baburch? Wenn fie fich In mir getauscht fiebt, wenn Maria fortfabrt, Bu leben - Ift nicht Alles, wie zuvor? Fren wird fie niemals! Auch bas Dilbefte, Bas tommen tann, ift ewiges Gefangnif. Mit einer fubnen That mufft 3br boch enden. Barum wollt Ihr nicht gleich damit beginnen ?: . In Guren Sanden ift die Macht, Ihr bringt . :

Ein heer zusammen, wenn Ihr nur ben Abel Auf Euren vielen Schlossern waffnen wollt! Maria hat noch viel verborgne Freunde; Der Howard und der Percy edle Häuser, Ob ihre Häupter gleich gestürzt, sind noch An Helden reich, sie harren nur darauf, Daß ein gewalt'ger Lord das Benspiel gebe! Beg mit Berstellung! Handelt öffentlich! Bertheibigt als ein Ritter die Geliebte, Rämpft einen edlen Rampf um sie! Ihr seyd Herr der Person der Koniginn von England, Sobald Ihr wollt. Lockt sie auf Eure Schlösser, Sie ist Euch oft dahin gesolgt. Dort zeigt Ihr Den Mann! Sprecht als Gebieter! Haltet sie Berwahrt, bis sie die Stuart frey gegeben!

# OXFO OC

#### Leicefter.

Ich ftanne, ich entsetze mich — Wohin Reißt Euch der Schwindel? — Kennt Ihr diesen Boden? Bifft Ihr, wie's steht an diesem Hof, wie eng Dies Frauenreich die Geister hat gebunden? Sucht nach dem Heldengeist, der ehmals wohl In diesem Land sich regte — Unterworfen Ist Alles unterm Schlussel eines Weibes, Und jedes Muthes Federn abgespannt. Folgt meiner Leitung. Wagt nichts unbedachtsam.

Mortimer.

Maria hofft!

Rehr' ich mit leerem Troft zu Ihr zurud? Leicefter.

Bringt Ihr bie Schwure meiner em'gen Liebe! . Mortimer.

Bringt Ihr die felbft! Bum Merkzeug ihrer Rettung 'Bot ich mich an, nicht Euch zum Liebesboten!
(Er geht ab.)

# Meunter Auftritt.

Elisabeth. Leicester.

Elisabeth.

Ber ging ba von Euch weg? Ich borte fprechen.

Leicefter.

(fic auf ihre Rebe fonell und erforoden ummendenb) Es mar Gir Mortimer.

Elisabeth.

Bas ift Euch, Lord?

So gang betreten?

Leicester (fast fic.)

- Ueber beinen Anblict!

Ich habe bich so reizend nie gesehn.

Geblendet fieh ich ba von beiner Schonheit.

— **श**ф!

Elisabeth.

Barum feufat Ihr?

Leicefter.

Sab' ich feinen Grund

3n senfzen? Da ich beinen Reiz betrachte, Erneut sich mir ber namenlose Schmerz Des brobenben Berluftes.

> Elifabeth. Bas verliert Ihr?

Leicefter.

Dein Herz, bein liebenswürdig Selbst verlier' ich. Bald wirst du in den jugendlichen Armen Des feurigen Gemahls dich glücklich fühlen, Und ungetheilt wird er dein Herz besitzen. Er ist von königlichem Blut, das bin Ich nicht, doch trotz sen aller Welt geboten, Ob Siner lebt auf diesem Erdenrund, Der mehr Anbetung für dich sählt, als ich. Der Düc von Anjou hat dich nie gesehn, Mur deinen Ruhm und Schimmer kann er lieben, Ich liebe Dich. Wärst du die ärmste Hirtun, Ich als der größte Fürst der Welt geboren, Zu deinem Stand wurd' ich heruntersteigen,

Elifabeth.

Beflag' mich, Dubley, ichilt mich nicht! - Ich barf ja

Mein herz nicht fragen. Uch! das hatte anders Gewählt. Und wie beneid' ich andre Weiber, Die das erhöhen durfen, was sie lieben. So glücklich bin ich nicht, daß ich dem Manne, Der mir vor allen theuer ist, die Krone Aussiehen kann! — Der Stuart wards vergonnt, Die hand nach ihrer Neigung zu verschenken; Die hat sich Jegliches erlaubt, sie hat Den vollen Kelch der Freuden ausgetrunken.

#### Leicefter.

Jest trinkt fie auch ben bittern Relch bes Leibens. Elifabeth.

Sie hat der Menschen Urtheil nichts geachtet. Leicht wurd' es ihr zu leben, nimmer lud sie Das Joch sich auf, dem ich mich unterwarf. Hatt' ich doch auch Ansprüche machen können, Des Lebens mich, der Erde Lust zu freun; Doch zog ich strenge Königspflichten vor. Und doch gewann sie aller Männer Gunst, Weil sie sich nur bestis, ein Weib zu senn, Und um sie buhlt die Jugend und das Alter. So sind die Männer. Lüstlinge sind alle! Dem Leichtsinn eilen sie, der Freude zu, Und schägen nichts, was sie verehren müssen. Berjüngte sich nicht dieser Talbot selbst,

Leicefter.

Bergib es ihm. Er war ihr Bachter einst; Die List'ge hat mit Schmeicheln ihn bethört. Elisabeth.

Und ift's denn wirklich wahr, daß fie so schon ift? So oft muffi' ich die Larve ruhmen horen; Wohl mocht' ich wissen, was zu glauben ist. Gemählbe schmeicheln, Schilderungen lugen, Nur meinen eignen Augen wurd' ich traun.

— Bas schaut ihr mich so seltsam an? Leice fter.

Ich ftellte

Dich in Gebanken neben die Maria.

— Die Freude wünscht ich mir, ich berg' es nicht.

Benn es ganz ingeheim geschehen konnte,
Der Stuart gegenüber dich zu sehn!

Dann solltest du erst beines ganzen Siegs

Genießen! Die Beschämung gonnt ich ihr,

Daß sie mit eignen Augen — benn der Neid

hat scharfe Augen — überzeugt sich sähe,

Bie sehr sie auch an Abel der Gestalt

Bon dir besiegt wird, der sie so unendlich

In jeder andern würd'gen Tugend weicht.

Elisabeth.

Sie ist die jüngere an Jahren.

Leicefter.

. Junger!

Man siehts ihr nicht an. Freylich ihre Leiben! Sie mag wohl vor der Zeit gealtert haben. Ja, und was ihre Krantung bitter machte, Das ware, bich als Braut zu sehn! Sie hat Des Lebens schone Hoffnung hinter sich; Dich sahe sie dem Gluck entgegen schreiten! Und als die Braut des Konigssohns von Frankreich, Da sie sich stets so viel gewusst, so fiolz Gethan mit der franzbisschen Bermählung,

Elifabeth (nachläffig hinwerfend.) Man peinigt mich ja, fie ju febn.

Leicefter (lebhaft.)

Sie forberts

Als eine Gunft; gewähr' es ihr als Strafe!
Du kannst sie auf das Blutgeruste führen,
Es wird sie minder peinigen, als sich
Bon deinen Reizen ausgeldscht zu sehn.
Dadurch ermordest du sie, wie sie dich
Ermorden wollte — Wenn sie beine Schönheit
Erblickt, durch Chrbarkeit bewacht, in Glorie
Gestellt durch einen unbesteckten Tugendruf,
Den sie, leichtsinnig buhlend, von sich warf,
Erhoben durch der Rrone Glanz, und jest
Durch zarte Bräutlichkeit geschmuckt — dann hat
Die Stunde der Bernichtung ihr geschlagen.
Ia — wenn ich jest die Augen auf dich werfe —

Nie warst du, nie zu einem Sieg der Schönheit Gerüsteter als eben jett — Mich selbst Hast du umstrahlt wie eine Lichterscheinung, Als du vorhin ins Zimmer tratest — Wie?
Wenn du gleich jett, jett wie du bist, hintratest Wor sie, du findest keine schon're Stunde —

## Elifabetb.

. Jett - Nein - Nein - Jett nicht, Lefter - Nein, bas muß ich

Erft wohl bedenken — mich mit Burleigh —

Leicefter (lebhaft einfallend.)

Burleigh!

Der benkt allein auf beinen Staatsvortheil; Auch beine Weiblichkeit hat ihre Rechte; Der zarte Punkt gehort vor Dein Gericht, Nicht vor bes Staatsmanns — ja, auch Staatskunft will es,

Daß du fie fiehft, die dffentliche Meinung Durch eine That der Großmuth dir gewinneft! Magft du nachher dich der verhafften Feindinn, Auf welche Beife birb gefällt, entladen.

## Elisabeth.

Nicht wohlanftanbig war mir's, die Berwandte Im Mangel und in Schmach zu fehn. Man fagt, Daß fie nicht toniglich umgeben fen; Borwerfend war mir ihres Mangels Anblick.

## Leicefter.

Nicht ihrer Schwelle brauchft du bich ju nahn. Sor meinen Rath. Der Bufall bat es eben Rach Bunich gefügt. heut ift bas große Jagen, Un Fotheringhan fahrt ber Beg vorben, Dort fann die Stuart fich im Part ergebn, Du fommft gang wie ungefahr babin, Es darf nichts als vorber bedacht ericheinen. Und wenn es bir zuwider, rebeft bu Sie gar nicht an -

Elifabeth.

Begeh' ich eine Thorbeit,

So ift es Eure, Lefter, nicht bie meine. Ich will Euch heute keinen Bunsch versagen, Beil ich von meinen Unterthanen allen Euch beut am webeften gethan.

(3hn gartlich anfebenb)

Sep's eine Grille nur bon Ench. Dadurch Gibt Reigung fich ja tund, daß fie bewilligt Aus freper Gunft, was fie auch nicht gebilligt.

(Leicefter fturat zu ihren Rugen, der Borbang fällt.)

# Dritter Aufzug.

Segend in einem Part. Born mit Baumen befest, hinten eine weite Aussicht.

# Erfter Auftritt.

Maria tritt in ichnellem Lauf hinter Baumen hervor. Sanna Renneby folgt langfam.

Renneby.

Ihr eilet ja, als wenn Ihr Flügel hattet, So tann ich Guch nicht folgen, wartet boch! Maria.

Laß mich ber neuen Freyheit genießen, Laß mich ein Kind fenn, fen es mit! Und auf dem grunen Teppich der Wiesen Prufen den leichten, geflügelten Schritt. Bin ich dem finstern Gefängniß entstiegen, Salt sie mich nicht mehr, die traurige Gruft? Laß mich in vollen, in durftigen Zugen Trinken die freye, die himmlische Luft.

# Renneby.

D meine theure Lady! Euer Kerker Ift nur um ein klein Beniges erweitert. Ihr feht nur nicht bie Mauer, die uns einschließt, Weil sie ber Baume dicht Gestrauch versteckt. Maria.

Dank, Dank biesen freundlich grünen Bäumen, Die meines Kerkers Manern mir verstecken! Ich will mich frey und glücklich träumen, Warum aus meinem süßen Bahn mich wecken? Umfängt mich nicht der weite Himmelsschoß? Die Blicke, frey und sesselbelbed, Ergehen sich in ungemessnen Käumen. Dort, wo die grauen Nebelberge ragen, Fängt meines Reiches Gränze an, Und diese Wolken, die nach Mittag jagen, Sie suchen Frankreichs fernen Ocean.

Gilende Bolten! Segler ber Lufte!
Wer mit euch wanderte, mit euch schiffte!
Grußet mir freundlich mein Jugendland!
Ich bin gefangen, ich bin in Banden,
Ach, ich hab' keinen andern Gesandten!
Frey in Luften ist eure Bahn,
Ihr seyd nicht dieser Koniginn unterthan.

### Renneby.

Ach, theure Lady! Ihr fend außer Euch, Die langentbehrte Frenheit macht Euch fcmarmen.

#### Mària:

Dort legt ein Fischer ben Rachen an!
Dieses elende Werkzeng tonnte mich retten,
Brachte mich schnell zu befreundeten Stadten.
Spärlich nährt es ben durftigen Mann.
Beladen wollt ich ihn reich mit Schätzen,
Einen Jug sollt' er thun, wie er teinen gethan,
Das Gluck sollt' er finden in seinen Netzen,
Rahm' er mich ein in den rettenden Kahn.
Rennedv.

Berlorne Bansche! Seht ihr nicht, daß und Bon ferne bort die Spahertritte folgen? Ein finster grausames Berbot scheucht jedes Mitleibige Geschöpf aus unserm Bege.

Maria.

Mein, gute hanna. Glaub' mir, nicht umsonft Ift meines Kerkers Thor geoffnet worden. Die kleine Gunft ist mir des größern Glud's Berkunderinn. Ich irre nicht. Es ist Der Liebe that'ge hand, der ich sie danke. Lord Lesters macht'gen Arm erkenn ich brinn. Allmählig will man mein Gesängniß weiten, Durch Rleineres zum Größern mich gewöhnen, Bis ich das Antlit bessen endlich schaue, Der mir die Bande löst auf immerdar. Kennedy.

Ud, ich fann biefen Biberfpruch nicht reimen!

Noch gestern kundigt man den Tod Euch an, Und heute wird Euch plötlich solche Frenheit. Auch denen, hort' ich sagen, wird die Kette Gelost, auf die die ew'ge Frenheit wartet.

Maria.

Hörst du das Histhorn? Horst du's klingen, Mächtigen Rufes, durch Feld und Hain? Ach, auf das muthige Roß mich zu schwingen, An den frohlichen Jug mich zu reihn! Noch mehr, o die bekannte Stimme, Schmerzlich süßer Erinnerung voll. Oft vernahm sie mein Ohr mit Freuden, Auf des Hochlands bergigen Haiden, Wenn die tobende Jagd erscholl.

Zwepter Auftritt.

Paulet. Die Borigen.

Paulet.

Run! Sab' iche endlich recht gemacht, Milady? Berbien' ich einmal Guern Dant?

Maria.

Bie, Ritter?

Send Ihr's, ber biefe Gunft mir ausgewirkt? Ihr fepb's? Daulet.

Barum foll iche nicht fenn? Ich mar

Am hof, ich überbrachte Guer Schreiben - Maria.

Ihr Abergabt es? Wirklich thatet Ihr's?

Und diese Frenheit, die ich jest genieße,

Ift eine Frucht bes Briefs -

Paulet (mit Bebeutung.)

Und nicht bie einz'ge!

Macht Euch auf eine großre noch gefafft.

Maria.

Auf eine großre, Sir? Was meint Ihr damit? Paulet.

Ihr hortet doch die Horner — ( Waria (gurudfahrend, mit Ahnung.)

Ihr erichrect mich!

Paulet.

Die Roniginn jagt in diefer Gegenb.

Maria.

Was?

Paulet.

In wenigen Augenbliden fteht fie por Euch.

. Rennebp:

(auf Maria zuellend, welche zittert und hinzusinken brobt) Bie wird Ench, theure Lady! Ihr verblaft. Vaulet.

Run! ifte nun nicht recht? Bar's nicht Gure Bitte?

Sie wird Euch fruber gemabrt, als Ihr gedacht. Ihr wart fonft immer fo geschwinder Bunge, Jett bringet Eure Worte an, jett ift Der Augenblic, ju reben!

#### Maria.

D warum hat man mich nicht vorbereitet!
Sett bin ich nicht barauf gefasst, jest nicht.
Was ich mir als die bochfte Gunst erbeten,
Dankt mir jest schrecklich, fürchterlich — Romm, Hanna,
Kuhr' mich ins Haus, daß ich mich sasse, mich
Erhoble —

# Paulet.

Bleibt. Ihr mufft fie bier erwarten. Bohl, mohl, mag's Euch beangftigen, ich glaubs, Bor Gurem Richter zu erscheinen.

Dritter Auftritt. Graf Schrewsbury zu den Borigen. Maria.

Es ift nicht barum! Gott, mir ist ganz anders Bu Muth — Ach, edler Schrewsburn! Ihr kommt, Bom himmel mir ein Engel zugesendet!

— Ich kann sie nicht sehn! Rettet, rettet mich Bor dem verhaffren Anblick —

Schremebury.

Rommt ju Euch, Roniginn! Faffr Euren Muth Busammen. Das ift die entscheidungvolle Stunde, Maria.

Ich habe drauf geharret — Jahre lang Mich drauf bereitet, Alles hab' ich mir Gesagt und ins Gedachtniß eingeschrieben, Wie ich sie ruhren wollte und bewegen! Bergeffen plöglich, ausgeldscht ist Alles, Nichts lebt in mir in diesem Augenblick, Als meiner Leiden brennendes Gefühl. In blut'gen Haß gewendet wider sie Ist mir das Herz, es flieben alle guten Gedanken, und die Schlangenhaare schüttelnd Umstehen mich die sinstern Hollengeister.

Schrewsburn.

Sebietet Eurem wild emporten Blut, Bezwingt bes herzens Bitterkeit! Es bringt Richt gute Frucht, wenn haß bem haß begegnet. Wie sehr auch Euer Innres widerstrebe, Gehorcht ber Zeit und bem Gesetz ber Stunde! Sie ift die Machtige — Demuthigt Euch! Maria.

Bor ihr! ich fann es nimmermehr. Schrewsburn.

Thuts bennoch!

Sprecht ehrerbietig, mit Gelaffenheit!

Ruft ihre Großmuth an, trogt nicht, jest nicht Auf Guer Recht, jego ift nicht die Stunde.

#### Maria.

Uch, mein Berberben hab' ich mir erfleht, Und mir zum Fluche wird mein Flehn erhört! Die hatten wir und sehen sollen, niemals! Daraus kann nimmer, nimmer Gutes kommen! Eh mögen Feu'r und Waffer sich in Liebe Begegnen und bas Lamm ben Tiger kuffen — Ich bin zu schwer verlett — sie hat zu schwer Beleibigt — Nie ist zwischen und Berjöhnung!

# Schremeburn.

Seht fie nur erst von Angesicht!
Ich sab es ju, wie sie von Eurem Brief Erschüttert war, ihr Auge schwamm in Thranen. Nein, sie ist nicht gefühllos, begt Ihr selbst Nur besseres Bertrauen — Darum eben Bin ich voraus geeilt, bamit ich Euch In Kassung setzen und ermahnen mochte.

Maria (seine hand ergreisend.) Ach, Talbot! Ihr war't stets mein Freund — Daß ich In Eurer milden haft geblieben wäre! Es ward mir hart begegnet, Schrewsbury!

Schrewsburg.

Bergefft jett Alles. Darauf benkt allein, Bie Ihr fie unterwürfig wollt empfangen.

Maria.

If Burleigh auch mit ihr, mein bbfer Engel? Schremebury.

Riemand begleitet sie als Graf von Lefter. Maria.

Lord Lefter!

Schrewsburp.

Furchtet nichts von ihm. Nicht Er Bill Euren Untergang — Sein Wert ift es, Daß Euch die Königinn die Jusammenkunft Bewilligt.

Maria.

Ach! Ich wufft es wohl! Schrewsbury.

Was fagt Ifr?

<del>す</del> 在梁 (4) 和 1 (2)

Paulet.

Die Rouiginn fommt!
(Alles weicht auf die Seite, nut Maria bleibt, auf die Rennedp gelehnt.)

Bierter Auftritt.

Die Borigen. Elisabeth. Graf Leicester. Gefolge.

Elifabeth (gu Beicefter.)

Bie heißt ber Landsit? -

## Leicefter.

Fotheringhapfchloß.

Elifabeth (gu Schremsburp.)

Schickt unfer Jagbgefolg voraus nach London.

Das Bolf bringt allzuheftig in ben Straffen,

Bir fuchen Schutz in biefem ftillen Part.

(Calbot entfernt das Gefolge. Sie firirt mit den Augen die Maria, indem fie ju Paulet weiter (pricht)
Mein gutes Bolf liebt mich ju fehr. Unmaßig,
Abgottisch find die Zeichen seiner Freude,

So ehrt man einen Gott, nicht einen Denfehen.

#### Maria.

(welche diese Zeit über halb ohnmachtig auf die Amme geslehnt war, erhebt fich jest und ihr Auge begegnet dem ges spannten Blid der Elisabeth. Sie schaudert zusammen und wirft fich wieder an der Amme Bruft)

D Sott, aus biefen Bugen fpricht tein Derg! Elifabeth.

Ber ift bie Laby? (Gin allgemeines Schweigen)

Leicefter.

— Du bift zu Fotheringhan, Koniginn.

Elisabeth.

(ftellt fich uberrafcht und erstaunt, einen finftern Blid auf Leicestern richtend)

Wer hat mir bas gethan? Lord Lefter!

Leicefter.

Es ift geschehen, Roniginn - und nun

Der himmel beinen Schritt hieher gelenkt, So lag die Grofmuth und bas Mitleib fiegen.

Schremeburn.

Lag bich erbitten, tonigliche Frau, Dein Aug' auf bie Ungladliche zn richten, Die bier bergeht vor beinem Anblid.

(Maria rafft fich jufammen nnb will auf bie Glifabeth gus geben, fteht aber auf halbem Beg fcaubernd fill; ihre Gebarben bruden ben heftigften Kampf aus.)

## Elisabeth.

Bie, Milords?

Ber war es benn, ber eine Tiefgebengte Mir angefundigt? Gine Stolze find' ich, Bom Unglud feineswegs geschmeibigt.

#### Maria.

Sep's!

Ich will mich auch noch diesem unterwerfen. Fahr hin, ohnmächt'ger Stolz der edeln Seele! Ich will vergeffen, wer ich bin, und was Ich litt, ich will vor ihr mich niederwerfen, Die mich in diese Schmach herunterstieß.

(Sie wendet sich gegen die Koniginn) Der Himmel hat fur Euch entschieden, Schwester! Gekront vom Sieg ist Euer glacklich Haupt; Die Gottheit bet' ich an, die Euch erhöhte! (Sie fällt vor ihr nieder)

Doch fend auch Ihr nun ebelmuthig, Schwefter!

Rafft mich nicht schmachvoll liegen! Eure Sand Stredt aus, reicht mir die königliche Rechte, Mich zu erheben von dem tiefen Fall! Elifabeth (zurüdtretend.)

Ihr fend an Eurem Plat, Laby Maria! Und bankend preif' ich meines Gottes Gnabe, Der nicht gewollt, daß ich zu Euren Füßen ( So liegen sollte, wie Ihr jett zu meinen.

Maria (mit fteigenbem Affect.)

Dentt an ben Wechsel alles Denschlichen! Es leben Gotter, bie ben Sochmuth rachen! Berehret, furchtet fie, bie fcbredlichen, Die mich zu Guren Sugen nieberfturgen -Um biefer fremden Beugen willen, ehrt In mir Euch felbft! entweibet, ichandet nicht Das Blut ber Tubor, bas in meinen Abern, Bie in den Euren, fließt - D Gott im himmel! Steht nicht ba, schroff und unjuganglich, wie Die Kelfenflippe, die ber Stranbenbe Bergeblich ringend ju erfaffen ftrebt. Dein Alles bangt, mein Leben, mein Beichid, Un meiner Borte, meiner Thranen Rraft; Abst mir bas Berg, bag ich bas Gure rubre! Benn Ihr mich anschaut mit bem Gifesblid, Schließt fich bas Gerg mir schaubernd zu, ber Strom Der Thranen ftodt, und taltes Grausen feffelt Die Flebensworte mir im Bafen an.

Elisabeth (kalt und ftreng.)

Bas habt Ihr mir zu sagen, Lady Stuart?

Ihr habt mich sprechen wollen. Ich vergesse Die Koniginn, die schwer bekeidigte,

Die fromme Pflicht der Schwester zu erfallen,

Und meines Anblicks Trost gewähr' ich Euch.

Dem Trieb der Großmuth folg' ich, setze mich

Gerechtem Tadel aus, daß ich so weit

Heruntersteige — benn Ihr wisst,

Daß Ihr mich habt ermorden lassen wollen.

Bomit foll ich den Anfang machen, wie Die Worte klüglich stellen, daß sie Euch Das Herz ergreisen, aber nicht verletzen!

D Gott, gib meiner Rede Kraft; und nimm Ihr jeden Stachel, der verwunden konnte!

Kann ich doch für mich selbst nicht sprechen, ohne Euch Schwer zu verklagen, und das will ich nicht.

— Ihr habt an mir gehandelt, wie nicht recht ist, Deun ich bin eine Koniginn wie Ihr, Und Ihr habt als Gefangne mich gehalten.

Ich kam zu Euch als eine Bittende,
Und Ihr, des Gastrechts heilige Gesetze,
Der Bolter heilig Recht in mir verhöhnend,
Schloßt mich in Kerkermauern ein; die Freunde,

Die Diener werden grausam mir entriffen, Unwurd'gem Mangel werd' ich preisgegeben,

Dan ftellt mich vor ein schimpfliches Gericht Nichts mehr bavon! Ein emiges Bergeffen Bebede, mas ich Graufames erlitt. - Seht! 3ch will Alles eine Schidung nennen: Ihr fend nicht schuldig, ich bin auch nicht schuldig, Ein bofer Geift flieg aus dem Abgrund auf, Den Sag in unfern Bergen zu entzunden, Der unfre garte Jugend icon entzwept. Er wuchs mit uns, und bofe Menschen fachten Der ungludfel'gen Flamme Athem gu. Babnfinn'ae Giferer bewaffneten Mit Schwert und Dolch die unberufne Sand Das ift bas Kluchgeschick ber Rbnige, Daß fie, entzwent, die Belt in Sag gerreißen, Und jeder 3wietracht Furien entfeffeln, - Jest ift fein fremder Mand mehr zwischen uns, (nabert fic ihr gutraulich und mit fcmeichelndem Ton) Bir ftehn einander felbft nun gegenüber. Jest, Schwester, rebet! Rennt mir meine Schuld; 3ch will Euch volliges Genuge leiften. Ud, baß Ihr bamale mir Gebor geschenft, Als ich so bringend Euer Auge suchte! Es ware nie fo weit gekommen, nicht Un diefem traur'gen Ort geschabe jest Die ungludselig traurige Begegnung.

Elifabeth.

Mein guter Stern bewahrte mich bavor,

Die Natter an ben Bufen mir gu legen. - Richt bie Geschide, Ener ichwarzes Berg Rlagt an, bie wilbe Chriucht Gures Saufee. Richts Feindliches war zwischen uns geschehn, Da fundigte mir Euer Dhm, der ftolge, Derrichwath'ge Priefter, ber bie freche Sanb Dach allen Rronen ftredt, die gebbe an, Bethorte Euch, mein Bappen anzunehmen, Guch meine Ronigstitel jugueignen, Muf Tod und Leben in ben Rampf mit mir Bu gehn - Ben rief er gegen mich nicht auf? Der Priefter Bungen und ber Bolfer Schwert, Des frommen Bahnfinne furchterliche Waffen; Dier felbft, im Friedensfige meines Reichs, Blies er mir ber Empbrung Rlammen an -Doch Gott ift mit mir, und ber folge Priefter Behalt bas Feld nicht - meinem Saupte mar Der Streich gebrohet, und bas Gure fallt! Maria.

Ich fieh' in Gottes Sand. Ihr werdet Euch So blutig Eurer Macht nicht überheben — .

Elisabeth.

Wer foll mich hindern? Euer Oheim gab Das Bepfpiel allen Königen der Welt, Wie man mit seinen Feinden Frieden macht. Die Sankt Bartbelemi sey meine Schule! Was ift mir Blutverwandtschaft, Wolferrecht? Die Kirche trennet aller Pflichten Band,
Den Treubruch heiligt fie, ben Konigsmord;
Ich übe nur, was Eure Priefter lehren.
Sagt! Belches Pfand gewährte mir für Euch,
Benn ich großmuthig Eure Bande löste?
Wit welchem Schloß verwahr' ich Eure Treue,
Das nicht Sankt Peters Schluffel bffnen kann?
Gewalt nur ift die einz'ge Sicherheit;
Rein Bundniß ift mit bem Gezücht ber Schlangen.

#### Maria.

D das ift Guer traurig finstrer Argwohn! Ihr habt mich stete als eine Feindinn nur Und Fremdlinginn betrachtet. Sattet Ihr Bu Gurer Erbinn mich erklart, wie mir Gebührt, so hatten Dankbarkeit und Liebe Euch eine treue Freundinn und Berwandte In mir erhalten.

## Elifabeth.

Draußen, Lady Stuart,
Ift Eure Freundschaft, Euer Haus das Papstthum,
Der Monch ist Euer Bruder — Ench, zur Erbinn
Erklaren! Der verrätherische Fallstrick!
Daß Ihr ben meinem Leben noch mein Bolk
Berführtet, eine listige Armida
Die eble Jugend meines Königreichs
In Eurem Buhlernetze schlau verstricktet —

Daß Alles fich ber neu aufgeh'nden Sonne Buwendete, und ich -

Maria.

Regiert in Frieden! Jebwebem Unipruch auf bies Reich entfag' ich. Md, meines Geiftes Schwingen find gelahmt; Richt Große lodt mich mehr - Ihr habt's erreicht, 34 bin nur noch ber Schatten ber Maria. Bebrochen ift in langer Rerkerschmach Der edle Muth - Ihr babt bas Meufferfte an mir Bethan, habt mich gerftort in meiner Bluthe! - Jest macht ein Ende, Schwester! Sprecht es aus, Das Wort, um deffentwillen Ihr gekommen, Denn nimmer will ich glauben, bag Ihr tamt, Um Euer Opfer graufam ju verbohnen. Sprecht dieses Wort aus! Sagt mir: "Ihr send fren, "Maria! Meine Macht habt Ihr gefühlt, "Jett lernet meinen Edelmuth verebren." Sagt's, und ich will mein Leben, meine Frenheit Mls ein Geschent aus Eurer Sand empfangen. - Ein Bort macht Alles ungeschebn. Ich warte Darauf. Dlaffe michs nicht zu lang erbarren! Beb Euch, wenn Ihr mit biefem Bort nicht enbet! Denn wenn 3hr jett nicht fegenbringend, herrlich, Bie eine Gottheit von mir icheibet - Schweffer! Nicht um bies gange reiche Giland, nicht

Um alle Lander, bie bas Meer umfafft, Mocht' ich vor Euch fo ftehn, wie Ihr vor mir!

Elifabeth.

Bekennt Ihr endlich Euch für überwunden?
Ifts aus mit Euren Ranken? Ift kein Morber
Wehr unterweges? Will kein Abenteurer
Kür Euch die traut'ge Ritterschaft mehr wagen?
— Ja, es ift aus, Lady Maria. Ihr verführt
Mir Keinen mehr. Die Welt hat andre Sorgen.
Es lüstet Keinen, Euer — vierter Mann
Zu werden, benn Ihr todtet Eure Freyer,
Wie Eure Manner!

Maria (auffahrenb).

Schwester! Schwester!

D Gott! Gott! Gib mir Mäßigung!

# Elisabeth.

(sieht sie lange mit einem Blid ftolger Berachtung an) Das also find die Reizungen, Lord Lester, Die ungestraft kein Mann erblickt, bauebeu Rein andres Beib sich wagen barf zu stellen! Fürwahr! Der Ruhm war wohlseil zu erlangen, Es kostet nichts, die allgemeine Schönheit Zu seyn, als die gemeine seyn für alle!

Maria.

Das ift zu viel!

Elifabeth (höhnifch lachend). Begt zeigt Ihr Guer wahres Beficht, bis jetzt war's nur bie Larve.

Maria.

(von Jorn glübend, doch mit einer edeln Burbe)
Ich habe menschlich, jugendlich gefehlt,
Die Racht verführte mich, ich hab' es nicht
Berheimlicht und verborgen, falschen Schein
Hab' ich verschmäht, mit königlichem Freymuth.
Das Aergste weiß die Welt von mir und ich
Kann sagen, ich bin besser als mein Rus.
Beb Euch, wenn sie von Euren Thaten einst
Den Ehrenmantel zieht, womit Ihr gleißend
Die wilde Glut verstohlner Lüste deckt.
Richt Ehrbarkeit habt Ihr von Eurer Mutter
Geerbt; man weiß, um welcher Tugend willen
Unna von Boulen das Schaffot bestiegen.

Schrewsburv (tritt zwijden beibe Roniginnen.) D Gott bes himmels! Muß es dahin kommen! Ift bas bie Mäßigung, bie Unterwerfung, Laby Maria?

Maria.

Mäßigung! ich habe Ertragen, was ein Mensch ertragen kann. Sahr hin, lammherzige Gelaffenheit! Bum himmel fliebe, leibende Gedult! Spreng' endlich beine Bande, tritt herbor Aus beiner Soble, langverhaltner Groll! — Und bu, ber bem gereizten Bafiliet Den Morbblick gab, leg' auf die Zunge mir Den gift'gen Pfeil —

Schremsburn.

D fie ift außer fich!

Bergeib der Rasenden, ber ichwer Gereizten!
(Elisabeth, vor Born sprachlos, schieft wathende Blide
auf Marien).

Leicefter.

(in der heftigften Unruhe, fucht die Eftfabeth hinmeg gu fuhren)

Hore

Die Buthende nicht an! hinweg, hinweg Bon biefem ungludfel'gen Ort!

Maria.

Der Thron von England ift burch einen Baftarb Entweiht, ber Britten ebelherzig Bolt Durch eine lift'ge Gautlerinn betrogen.

— Regierte Recht, fo laget Ihr vor mir Im Staube jett; benn ich bin Euer Ronig.

(Clifabeth geht ichnell ab, die Lords folgen ihr in ber hoch: ften Befturgung).

# Fünfter Auftritt.

Maria. Rennedy.

Rennebn.

D was habt Ihr gethan! Sie geht in Buth! Tegt ift es aus und alle hoffnung schwindet.

Maria (noch gang außer fich).

Sie geht in Buth! Sie trägt ben Lod im Derzen!
(Der Kennedy um ben Sals fallend)

D wie mir wohl ift, Danna! Endlich, endlich Rach Jahren der Erniedrigung, der Leiden, Ein Augenblick der Rache, des Triumphs! Bie Bergestaften fallts von meinem Herzen,

Rennebp.

Ungludliche! Der Wahnsinn reißt Euch hin, Ihr habt die Unverschnliche verwundet. Sie führt den Blit, sie ist die Koniginn; Bor ihrem Bublen habt Ihr sie verhöhnt! Maria.

Das Meffer fließ ich in ber Feindinn Bruft.

Bor Lefters Augen hab' ich fie erniedrigt! Er fab es, er bezeugte meinen Sieg! Bie ich fie niederschlug von ihrer Sohe, Er ftand daben, mich ftartte seine Nabe!

# Gechster Auftritt.

Mortimer zu ben Borigen.

Rennebp.

D Sir! Welch ein Erfolg -

Mortimer.

3ch borte Alles.

(Gibt ber Amme ein Zeichen, fich auf ihren Poften zu begegen, und tritt naher. Sein ganzes Befen brudt eine beftige, leibenschaftliche Stimmung aus).

Du haft gesiegt! Du tratst sie in den Staub, Du warst die Koniginn, sie der Berbrecher. Ich bin entzuckt von deinem Muth, ich bete Dich an; wie eine Göttinn, groß und herrlich Erscheinst du mir in diesem Augenblick.

# Maria.

Ihr fpracht mit Leftern, überbrachtet ihm Mein Schreiben, mein Gefchent - D rebet, Gir!

#### Mortimer.

(mit glubenden Bliden fie betrachtend) Bie bich der edle konigliche Zorn Umglanzte, beine Reize mir verklarte! Du bift das schonfte Beib auf dieser Erde!

### Maria.

Ich bitt' Euch, Sir! Stillt meine Ungedult. Bas fpricht Milord? D fagt, was barf ich hoffen?

Mortimer.

Ber? Er? Das ift ein Feiger, Clender! Sofft nichts von ihm, verachtet ibn, vergefft ibn! Maria.

Bas sagt Ihr?

Mortimer.

Er Euch retten und befigen!

Er Ench! Er foll es magen! Er! Mit mir

Muß er auf Tob und Leben barum fampfen!

Maria.

Ihr habt ihm meinen Brief nicht übergeben ?
- D bann ifte aus!

. Mortimer.

Der Feige liebt bas Leben,

Ber bich will retten und die feine nennen, Der muß den Tob beherzt umarmen konnen.

Maria.

Er will nichts für mich thun!

Mortimer.

Nichts mehr von ihm! ?

Bas kann Er thun, und was bedarf man sein? Ich will dich retten, ich allein!

Maria.

Ad, was vermbgt Ihr!

Mortimer.

Taufchet Ench nicht mehr,

Mis ob es noch wie geftern mit Euch finnbe! Coiners fammit. Werte X. 80.

So wie die Königinn jetzt von Euch ging, Wie dies Gespräch sich wendete, ist Alles Berloren, jeder Snadenweg gesperrt. Der That bedarfs jetzt, Kühnheit muß entscheiden, Für Alles werde Alles frisch gewagt, Frey müsst Ihr seyn, noch eh der Morgen tagt.

Maria.

Bas fprecht Ihr ? Diefe Nacht! Bie ift bas moglich?

Mortimer.

Hort, was beschloffen ift. Bersammelt hab' ich In heimlicher Kapelle die Gefährten; Ein Priester horte unfre Beichte an, Ablaß ist uns ertheilt für alle Schulden, Die wir begingen, Ablaß im Boxans. Für Alle, bie wir noch begehen werhen. Das lette Sakrament empfingen wir, Und fertig find wir zu der letten Reise.

Maria.

D welche füchterliche Borbereitung!

Dies Schloß ersteigen wir in dieser Racht, Der Schluffel bin ich machtig. Wir ermorden Die hater, reißen dich aus beiner Kammer, Gewaltsam sterben muß von unfrer hand, Daß Niemand überbleibe, ber den Raub Berrathen konne, jede lebende Seele. Maria.

Und Drury, Paulet, meine Rertermeifter ? D ehet werben fie ihr lehtes Blut — Mortimer.

Bon meinen Sanben finbt er. Ich ermorb' fin. Maria.

D blut'ger Frevel!

Mortimet.

Alle Frevel find

Bergeben im Borans. Ich tann bas Mergfte Begeben, und ich wills.

Maria.

Dichtedlich, schredlich!

Und muffie ich auch bie Ronigina burchbobren. Ich hab' is auf bie Doftie gefchweren.

Maria.

Bas ift mir alles Leben gegen bich Und meine Liebel Mag ber Welten Band Sich lbfen, eine zwente Wafferfluth Herwogend alles Athmende perschlingen! - 3ch achte nichts mehr! Ch' ich bir entfage, Eh' nabe fich das Enbe aller Tage.

Maria (jurudtretenb).

Gott! welche Sprache, Sir, und — welche Blide! — Sie ichreden, fie verscheuchen mich.

Mortimer.

(mit irren Bfiden, und im Ausbrud bes fillen Bahufinns) Das Leben ift

Mur ein: Moment, ber Tob ift auch nur einer!

— Man schleife mich nach Enburn, Glied für Glieb
Berreiße man mit glubender Eisenzange.
(indem er beftig auf sie zugeht, mit ausgebreiteten Armen)
Wenn ich dich, Deifgeliebte, umfange —

Stern Maria (jurndtretenb).

Unfinniger, jurud! -

بر

Mortimer.

Un Diefer Bruft,

Auf biefem liebeathmenden Munde -

Maria.

Um Gotteswillen, Sir! Lafft mich hineln gent!: Mortimer.

Der ift ein Rasenber, ber nicht das Glud Festhält in unausidslicher Umarmung, Wenn es ein Gott in seine Hand gegeben.
Ich will dich retten, koft es tausend Leben; Ich rette bich, ich will es, doch so wahr Gott lebt! ich schwor's, ich will bich auch besitzen.

#### Maria.

D will fein Gott, fein Engel mich beschüten! Furchtbares Schidfal! Grimmig schleuderst bu Bon einem Schredniß mich bem andern zu. Bin ich geboren, nur die Wuth zu weden? Berschwort sich haß und Liebe, mich zu schreden? Mortimer.

Ja, glubend, wie sie hassen, lieb' ich bich! Sie wollen bich enthaupten, biesen hals, Den blendend weissen, mit dem Beil durchschneiden. D weihe du dem Lebensgott der Freuden, Bas du dem hasse blutig opfern must! Mit diesen Reizen, die nicht dein mehr find, Beselige den glucklichen Geliebten! Die schne Lock, dieses seidne haar, Berfallen schon den finstern Todesmächten, Gebrauchs, den Stlaven ewig zu umslechten!

D welche Sprache muß ich horen! Sir! Mein Unglack follt' Euch heilig fenn, mein Leiben, Wenn es mein königliches Haupt nicht ift. Mortimer.

Die Krone ift von beinem Daupt gefallen, Du haft nichts mehr von ird'icher Majestat, Bersuch' es, laß bein Herrscherwort erschallen, Db dir ein Freund, ein Retter aufersteht. Nichts blieb dir als die ruhrende Gestalt, Der hohen Schönheit gottliche Sewalt, Die läfft mich Alles wagen und vermögen, Die treibt dem Beil bes Henkers mich entgegen —

Mária.

P mer errettet mich von feiner Buth!

Mortimer.

Berwegner Dienst belohnt fich auch verwegen!
Barum verspritt der Tapfere sein Blut?
Ift Leben doch des Lebens höchstes Gut!
Ein Rasender, der es umsonst verschleudert!
Erst will ich ruhn an seiner warmsten Bruft —
(Er prest sie heftig an sich)

Maria.

D muß ich Sulfe rufen gegen ben Mann, Der mein Erretter -

Mortimer.

Du bift nicht gefühllosz Nicht kalter Strenge klagt die Welt dich an; Dich kann die heiße Liebesbitte rühren, Du haft den Sanger Rizzio beglückt, Und jener Bothwell durfte dich entführen.

Maria.

Bermeffener!

Mortimer.

Er war nur dein Eprann! Du gitterteft vor ihm, da bu ihn liebteft! Benn nur ber Schreden bich gewinnen tann, Benm Gott ber Solle! -

Maria.

· Lafft mich! Rafet 3hr?

Mortimer.

Ergittern follft bu auch vor mir!

Renneby (hereinfturgenb).

Man naht. Man tommt. Bewaffnet Bolt erfullt Den gangen Garten.

Mortimer.

(auffahrend und jum Degen greifend)
Ich beschütze bich.

Maria.

D Hanna! rette mich aus seinen Sanben! Wo find' ich Aermste einen Zufluchtort? Zu welchem Heiligen soll ich mich wenden? Hier ist Gewalt und drinnen ist ber Mord. (Sie flieht bem Hause zu, Kennedy folgt).

# . Giebenter Auftritt.

Mortimer. Paulet und Drury, welche au, per fich biufturgen. Gefolge eilt über bie Stene.

Paulet.

Berfchlieft bie Pforten. Bieht bie Bruden auf!

Mortimer.

Dheim, was ift's?

Paulet.

Bo ift bie Morberinn?

Sinab mit ihr ins finfterfte Gefängniß! Wortimer.

Bas gibt's? Bas ift geschehn? Paulet.

Die Roniginn!

Berfluchte Sande! Tenflisches Ertühnen! Mortimer.

Die Koniginn! Welche Koniginn? Daulet.

Bon England!

Sie ift ermorbert auf ber Londner Strafe!
(Eilt ins Saus).

Achter Auftritt.

Mortimer. Gleich barauf Ofelly. Mortimer.

Bin ich im Wahnwit? Ram nicht eben Jemand Vorben und rief: Die Koniginu sep ermordet? Nein, nein, mir träumte nur. Ein Fieberwahn Bringt mir als wahr und wirklich vor den Sinn, Was die Gedanken gräßlich mir erfüllt. Ber kommt? Es ist Okell. So schredenvoll!

Dielly (hereinftargend).

Flieht, Mortimer! Blieht! Alles ift verloren, : Mortimer.

Bas ift verloren?

Dfelly.

Fragt nicht lange. Dentt

Auf ichnelle Flucht!

Mortimer.

Bas gibt's benn?

Dfelly.

Souvage führte

Den Streich, ber Rafende.

Mortimer.

So ift es mahr?

Drelly.

Bahr, mahr! D rettet Euch!

Mortimer.

Gie ift ermorbet,

Und auf den Thron von England steigt Maria!

Dfelly.

Ermorbet! Ber fagt bas?

Mortimer.

Ihr selbst!

Dfelly.

Sie lebt!

Und ich und Ihr, wir Alle find bes Todes.

#### Mortimer.

Sie lebt!

. Dfelly.

Der Stoß ging fehl, ber Mantel fing ihn auf, Und Schremsbury entwaffnete ben Morder. Mortimer.

Sie lebt!

Dfelly.

Lebt, um und Alle ju verderben! Rommt, man umzingelt icon ben Part. Mortimer.

Ber bat

Das Rasende gethan?

Dielly.

Der Barnabit'

Aus Toulon war's, ben Ihr in der Kapelle Tiefsinnig sigen saht, als uns der Monch Das Anathem' ausbeutete, worin Der Papst die Königinn mit dem Fluch belegt. Das Nächste, Kürzeste wollt' er ergreisen, Mit einem kecken Streich die Kirche Gottes Befreyn, die Martyrkrone sich erwerben; Dem Priester nur vertraut' er seine That, Und auf dem Londner Weg ward sie vollbracht.

(nach einem langen Stillschweigen) D bich verfolgt ein grimmig wuthend Schickfal. Ungladliche! Sett - ja, jett mufft bu fterben, Dein Engel felbft bereitet beinen Fall. Ofellv.

Sagt! Bobin wendet Ihr die Flucht? Ich gebe, Rich in des Nordens Balbern zu verbergen. Mortimer.

Flieht bin und Gott geleite eure Flucht! Ich bleibe. Roch versuch' iche, fie zu retten, Bo nicht, auf ihrem Sarge mir zu betten. (Geben ab zu verschiebenen Seiten).

## Bierter Aufzug.

Borsimmer.

Erfter Auftritt.

Graf Aubespine. Kent und Leicester. Aubespine.

Wie fieht's um Ihro Majeftat? Milords, Ihr feht mich noch gang außer mir vor Schreden. Wie ging bas gu? Wie konnte bas in Mitte Des allertreuften Bolks geschehen?

Leicefter.

Es geschah

Durch Reinen aus dem Bolfe. Der es that, Bar Eures Konigs Unterthan, ein Franke. Aubefpine.

Ein Rasender gewißlich.

Rent.

Ein Papist,

Graf Aubespine!

Zwenter Auftritte

Borige. Burleigh im Gefprach mit Davifon.

Burleigh.

Sogleich muß ber Befehl

Bur Hinrichtung verfafft und mit bem Siegel -Berfehen werden — Benn er ansgefertigt,

Bersehen werden — Wenn er andgeserigt, Wird er der Khniginn zur Unterschrift

Gebracht. Geht! Reine Zeit ift zu verlieren.

Davison.

Es foll geschehn.

(Geht ab).

Aubefpine (Burleigh entgegen).

Milord, mein treues Berg

Theilt die gerechte Freude Diefer Infel. Lob fen bem himmel, ber ben Morderftreich

Sewehrt von biefem foniglichen Saupt!

Burleigh.

Er fen gelobt, ber unfrer Feinde Bosheit\_

Anbefpine.

Mdg' ihn Gott verbammen,

Den Thater, Diefer fluchenswerthen That!

Burleigh.

Sefalt es Eurer Herrlichkeit, Lordmarfchall,

Bey Ihro Majestät mich einzuführen,

Dag ich ben Gludwunsch meines herrn und Ronigs Bu ihren Sagen fculbigft nieberlege ---

Burleigh.

Bemuht Cuch nicht, Graf Aubefpine. Anbefpine (offigios).

3d weiß,

Lord Burleigh, was mir obliegt.

Burleigh.

Euch liegt ob,

Die Insel auf bas Schleunigste zu raumen. Au bespine (tritt erstaunt zurud).

Bas! Wie ift bas!

Burleigh.

Der beilige Charafter

Befchutt Cuch bente noch und morgen nicht mehr.

Und mas ift mein Berbrechen?

Burleigh.

Wenn ich es

Senannt, fo ift es nicht mehr zu vergeben. Anbefpine.

Ich hoffe, Lord, bas Recht ber Abgefandten -- Burleigh.

Schutt - Reichsverrather nicht.

Ha! Was ift bas!

Anbespine. Milord,

Bebenft Ihr wohl -

Burleigh.

Ein Pag, von Eurer Sand

Geschrieben, fand fich in des Morders Tasche.

Rent.

If's mbglich?

Aubefpine.

Biele Paffe theil' ich aus;

Ich kann ber Menschen Junres nicht erforschen.

Butleigh.

In Surem Saufe beichtete ber Morber.

Mein Saus ift offen.

Burleigh. Jedem Feinde Englands. Anbefpine.

Ich forbre Untersuchung: 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5

Burleigh, /

ander fiel gereitet fiel gereitet fie

- Anbespine

In meinem Saupt iff mein Monarch verlett; Berreißen wird er bas geschlogne Banbnig.

Burleigh.

Berriffen febon bat es die Raniginn;

England wird fich mit Frantreich nicht vermählen.

Milord von Kent! Fr übernehmet es, Den Grafen sicher an das Meer zu bringen. Das aufgebrachte Bolk hat sein Hotel Gestärmt, wo sich ein ganzes Arsenal Bon Baffen fand; es droht ihn zu zerreißen, Wie er sich zeigt; verberget ihn, bis sich Die Wuth gelegt — Ihr haftet für sein Leben! Aubespine.

Ich gehe, ich verlaffe biefes Land, Wo man ber Bolfer Recht mit Suffen tritt, Und mit Berträgen fpielt — boch mein Monarch Wird blut'ge Rechenschaft —

Burleigh.

Er hoble fie! (Kent und Aubefptue geben ab).

## Dritter Auftritt.

Leicester und Burleisg.

Leiceftere

So lost Ihr felbft bas Bundniß wieder auf, Das Ihr geschäftig unberufen knupftet. Ihr habt nm England wenig Dank verblent, Milord, die Muhr konntet Ihr Euch-sparen.

Burleigh.

Mein Zwed war gut. Gott leitete es anders. Bobl bem, der fich nichs Schlimmeres bewufft ift!

#### Leicefter.

Man kennt Cecils geheimnißreiche Miene, Wenn er die Jagd auf Staatsverbrechen macht.
— Jett, Lord, ist eine gute Zeit für Euch; Ein ungeheurer Frevel ist geschehn, Und noch umhüllt Geheimniß seine Thäter. Jett wird ein Inquisitiongericht Erdffnet. Wort und Blicke werden abgewogen, Gebanken selber vor Gericht gestellt.

Da send Ihr ber allwichtge Mann, der Atlas Des Staats; ganz England liegt anf Euren Schultern. Burleigh.

In Euch, Milord, erkenn' ich meinen Meister, Denn folchen Sieg, als Eure Rednerkunft Erfocht, hat meine nie davon getragen. Leicefter.

Bas meint Ihr bamit, Lord? Burleigh.

Ihr wart es boch, ber hinter meinem Ruden Die Koniginn nach Fotheringhapfthleß Bu loden muffte?

### Leicefter.

Sinter Garem Raden!

Bann icheuten meine Thaten Gure Stirn? Burleigh.

Die Roniginn hattet Ihr nach Fotheringhan Geführt? Nicht boch! Ihr habt bie Roniginn Richt hingeführt! — Die Koniginn war es, Die so gefällig war, Euch hinzuführen. Leice'ft er.

Bas wollt Ihr bamit fagen, Lord? Burleigh.

Die eble

Person, die Ihr die Koniginn dort spielen liest!
Der herrliche Triumph, den Ihr der arglos
Vertrauenden bereitet! — Gut'ge Kurstinn!
So schamlos frech verspottete man dich,
So schonunglos wardst du dahin gegeben!
— Das also ist die Großmuth und die Milde,
Die Euch im Staatsrath plötzlich angewandelt!
Darum ist diese Stuart ein so schwacher,
Verachtungwerther Feind, daß es der Muh'
Nicht lohnt, mit ihrem Blut sich zu bestecken!
Ein seiner Plan! Fein zugespitzt! Nur Schade,
Ju sein geschärfet, daß die Spitze brach!

Michtswärdiger! Gleich folgt mir! Un bem Throne Der Roniginn fout Ihr mir Rebe ftehn.

Burleigh.

Dort trefft Ihr mich — Und fehet zu, Milord, Daß Euch bort die Beredfamteit nicht fehle! (Geht ab).

## Bierter Auftritt.

Leicefter allein, barauf Dortimer.

#### Leicefter.

3ch bin entbedt, ich bin burchichaut - Bie fam Der Ungludfelige auf meine Spuren! Beh mir, wenn er Beweife bat! Erfahrt Die Roniginn, bag zwischen mir und der Maria Berftandniffe gemefen - Gott! Bie fculbig Steh' ich vor ihr! Bie binterliftig treulos Erfcheint mein Rath, mein ungludfeliges Bemubn, nach Fotheringhan fie ju führen! Graufam verfpottet fieht fie fich bon mir, Un die verhaffte Reindinn fich verrathen! D nimmer, nimmer tann fie bas verzeibn! Borberbedacht wird Alles nun erscheinen, Much diefe bittre Wendung bes Gefprachs, Der Gegnerinn Triumph und Sohngelachter, Ja felbft bie Morberhand, die blutig fcredlich, Ein unerwartet ungeheures Schidfal, Dazwischen fam, werd' ich bewaffnet haben! Nicht Rettung feb' ich, nirgende! Sa! Ber fommt! Mortimer.

(fommt in der heftigsten Unruhe und blidt ichen umber) Graf Lefter! Sepd Ihr's! Sind wir ohne Zeugen?

Ungladlicher, binweg! Bas fucht 3hr bier?

Mortimer.

Man ift auf unfrer Spur, auf Eurer auch; Rehmt Euch in Acht!

Leicefter.

hinmeg, binmeg!

Mortimer.

Man weiß,

Dag ben bem Grafen Aubespine geheime Bersammlung war -

Leicefter.

Bas fummerts mich!

Mortimer.

Daß fich der Medrber

Daben befunden -

Leicefter.

Das ift Eure Sache!

Berwegener! Was unterfangt ihr Euch, In Euren blut'gen Frevel mich zu flechten? Bertheidigt Eure bofen Haudel felbst!

Mortimer.

So bort mich boch nur an.

Leicefter (in heftigem Born).

Geht in die Solle!

Bas hangt Ihr Euch, gleich einem bofen Seift,

An meine Ferfen! Fort! Ich tenn' Euch nicht; Ich habe nichts gemein mit Meuchelmbrbern.

Mortimer.

Ihr wollt nicht boren. Guch zu warnen fomm' ich; Auch Gure Schritte find verrathen -

Leicefter.

Sa!

Mortimer.

Der Großschatmeister war zu Fotheringhan, Sogleich nachdem bie Ungludethat geschehn war; Der Koniginn Zimmer wurden ftreng durchsucht, Da fand fich —

Leicefter.

Was ?

Mortimer.

Ein angefangner Brief

Der Roniginn an Euch -

Leicefter.

Die Ungläcksel'ge!

Mortimer.

Borin fie Euch aufforbert, Wort zu halten, Euch bas Berfprechen ihrer hand erneuert, Des Bilbniffes gebentt —

Leicester.

Tod und Berdammniß!

Mortimer.

Lord Burleigh hat ben Brief.

#### Leicefter.

36 bin verloren!

(Er geht mahrend ber folgenden Rede Mortimers vers weifinngvoll auf und nieder).

Mortimer.

Ergreift ben Augenblid! Kommt ihm zuvor!
Errettet Euch, errettet sie — Schwort Euch heraus, ersinnt Entschuldigungen, wendet
Das Aergste ab! Ich selbst kann nichts mehr thun.
Berstreut find die Gefährten, auseinander
Gesprengt ist unser ganzer Bund. Ich eile
Nach Schottland, neue Freunde dort zu sammeln.
Un Euch ist's jetzt; versuchte was Euer Ansehn,
Was eine kede Stirn vermag!

Leicefter.

(steht still, ploglich besonnen)

Das will ich.

(Er geht nach der Thur, offnet fie, und ruft) Se da! Trabanten!

(ju bem Offizier, ber mit Bewaffneten hereintritt) Diefen Staatsverrather

Nehmt in Berwahrung und bewacht ihn wohl! Die schändlichfte Berschwörung ift entdedt; Ich bringe selbst ber Königinn die Botschaft. (Ergebt ab).

#### Mortimer.

(ftebt anfangs ftarr vor Erftaunen, faft fic aber balb und fieht Leiceftern mit einem Blid ber tiefften Bers achtung nach)

Sa, Schandlicher! - Doch ich verbiene bas.

Ber hieß mich auch bem Clenden vertrauen?
Beg über meinen Nachen schreitet er;
Mein Fall muß ihm die Rettungbrucke bauen.
— So rette dich! Berschloffen bleibt mein Mund, Ich will bich nicht in mein Berberben flechten.
Auch nicht im Tode mag ich deinen Bund;
Das Leben ist bas einz'ge Gut bes Schlechten.

(Bu dem Offizier der Bache, der hervortritt, um ihn gefangen zu nehmen)

Bas willft du, feiler Stlav der Tyrannen? Ich spotte beiner, ich bin fren!

(Einen Dold ziehenb).

Offizier.

Er ift bewehrt — Entreißt ihm feinen Dolch! (Sie dringen auf ihn ein, er erwehrt fich ihrer.)

Mortimer.

Und frey im letten Augenblicke foll Mein Herz sich biffnen, meine Zunge lbsen! Fluch und Berberben Euch, die ihren Gott Und ihre mahre Königinn verrathen! Die von der irdischen Maria sich Treulos, wie von der himmlischen gewendet, Sich dieser Bastardköniginn verkauft —

Dffizier.

Sort Ihr die Raftrung! Auf! Ergreifet ibn.

#### Mortimer.

Geliebte! Nicht erretten konnt' ich bich, So will ich bir ein mannlich Benfpiel geben. Maria, beil'ge, bitt' für mich! Und nimm mich zu bir in bein himmlisch Leben! (Er burchsticht sich mit bem Dolch und fallt ber Bache in bie Arme).

## Fünfter Auftritt.

(Bimmer ber Roniginn).

Elifabeth, einen Brief in der Sand. Burleigh. Elifabeth.

Mich hinzuführen! Solchen Spott mit mir Bu treiben! Der Verräther! Im Triumph Vor seiner Buhlerinn mich aufzuführen! D so ward noch tein Beib betrogen, Burleigh!

Burleigh.

Ich fann es noch nicht faffen, wie es ihm, Durch welche Macht, durch welche Zauberfunfte Gelang, die Klugheit meiner Koniginn So fehr zu überraschen.

Elisabeth.

Dich fterbe

Bor Scham! Wie muffi' er meiner Schwäche spotten ! Sie glaubt' ich zu erniedrigen und war, Ich selber, ihres Spottes Ziel!

### Burleigh.

Du fiehft nun ein, wie treu ich bir gerathen! Elisabeth.

Dich bin schwer bafür gestraft, daß ich Bon Eurem weisen Rathe mich entfernt!
Und sollt' ich ihm nicht glauben? In den Schwüren Der treusten Liebe einen Fallstrick fürchten?
Bem darf ich trau'n, wenn er mich hinterging?
Er, den ich groß gemacht vor allen Großen,
Der mir der Nächste stets am Herzen war,
Dem ich verstattete, an diesem Hof
Sich wie der Herr, der König zu betragen!

Burleigh.

Und zu berfelben Beit verrieth er bich Un biefe faliche Roniginn von Schottland!

Elifabeth.

D fie bezahle mir's mit ihrem Blut!
— Sagt! Ift bas Urtheil abgefafft?

Burleigh.

Es liegt

Bereit, wie du befohlen.

Elisabeth.

Sterben foll fie!

Er foll fie fallen febn, und nach Ihr fallen. Berftoßen hab' ich ihn aus meinem Herzen; Fort ift die Liebe; Rache füllt es ganz. So hoch er ftand, so tief und schmählich sey Sein Sturg! Er sen ein Denkmal meiner Strenge, Wie er ein Bepspiel meiner Schmäche war. Man führ' ihn nach dem Tower, ich werde Peers Ernennen, die ihn richten. Hingegeben Sep er der ganzen Strenge des Gesetzes.

Burleigh.

Er wird fich ju bir brangen, fich rechtfert'gen - Elifabeth.

Wie kann er fich rechtfert'gen? Ueberführt Ihn nicht der Brief? O fein Berbrechen ift Klar, wie der Lag!

Burleigh.

Doch du bift mild und gnabig; Sein Anblid, feine macht'ge Gegenwart — .
Elifabeth.

Ich will ihn nicht sehn. Niemals, niemals wieder! Habt Ihr Befehl gegeben, daß man ihn Zuruck weis't, wenn er kommt?

Burleigh.

So ift's befohlen!

Page (tritt ein).

Milord von Lefter!

Roniginn.

Der Abscheuliche!

Ich will ihn nicht febn. Sagt ihm, baffich ihn Richt feben will.

Page.

Das wag' ich nicht bem Lord In fagen, und er wurde mirs nicht glauben. Roniginn.

So hab' ich ihn erfoht, daß meine Diener Bor seinem Unsehn mehr als meinem zittern! Burleigh (zum Pagen).

Die Roniginn verbiet' ibm, fich zu nahn! (page geht gogernb ab).

Roniginn (nach einer Paufe).

Benn's bennoch möglich mare — Wenn er fich Rechtfert'gen könnte! — Sagt mir, könnt' es nicht Ein Fallstrick seyn, den mir Maria legte; Mich mit dem treusten Freunde zu entzwey'n! D sie ist eine abgeseimte Bubinn.
Benn sie den Brief nur schrieb, mir gift'gen Argwohn Ins Herz zu streun, ihn, den sie hasst, ins Ungluck

Burleigh.

Bu fturgen -

Aber Koniginn, ermage -

# Sechster Auftritt.

Borige. Leicefter.

Leicefter.

(reift die Thur mit Gewalt auf, und tritt mit gebietrifchem Befen berein)

Den Unverschämten will ich febn, ber mir

Das Zimmer meiner Koniginn verbietet.

Elisabeth.

Sa, ber Bermegene!

Leicefter.

Mich abzuweisen!

Benn fie fur einen Burleigh fichtbar ift,

So ift fie's auch fur mich!

Burleigh.

Ihr fend fehr fahn, Milord,

Dier wiber bie Erlaubnif einzufturmen.

Leicefter.

Ihr fend fehr frech, Lord, bier bas Bort gu nehmen.

Erlaubniß? Bas? Es ift an diefem Sofe

Miemand, durch deffen Mund Graf Lefter fich

Erlauben und verbieten laffen fann!

(Indem er fich der Elisabeth demathig nabert) Aus meiner Roniginn eignem Mund will ich —

Elifabeth (ohne ihn anzuseben).

Mus meinem Angeficht, Nichtswardiger!

Leicefter.

Richt meine gutige Glifabeth.

Den Lord vernehm' ich, meinen Reind, in biefen

Unholden Borten - Ich berufe mich auf meine Elifabeth - Du liebest ihm dein Ohr; Das gleiche forde' ich.

Elifabeth. Rebet, Schanblicher!

Bergrößert Guren Frebel! Läugnet ibn! Leicefter.

Lafft diesen Ueberlästigen fich erst Entfernen — Tretet ab, Milord — Was ich Mit meiner Königinn zu verhandeln habe, Braucht keinen Zeugen. Geht!

> Clisabeth (in Burleigh). Bleibr, ich befchl' es! Leicester.

Bas foll ber Dritte zwischen Dir und mir! Mit meiner angebeteten Monarchinn hab' ichs zu thun — die Rechte meines Plates Behaupt' ich — Es find heil'ge Rechte! Und ich bestehe drauf, daß sich der Lord Entferne!

Elisabeth.

Euch geziemt bie ftolze Sprache!

Bohl ziemt fie mir, benn ich bin ber Begladte, Dem beine Gunft ben hohen Borzug gab; Das hebt mich uber ihn und über Alle! Dein herz verlieh mir biefen stolzen Rang, Und was die Liebe gab, werd' ich, bey Gott! Mit meinem Leben zu behaupten miffen. Er geb' — und zweper Augenblide nur Bedarf's, mich mit bir zu verftandigen.

Elifabeth.

Ihr hofft umfonft, mich liftig ju beschwaten. Leicefter.

Beschwaten konnte bich ber Plauberer; Ich aber will zu beinem Herzen reden, Und was ich im Bertraun auf beine Gunft Gewagt, will ich auch nur vor beinem Herzen Rechtfertigen — Rein anderes Gericht Erkenn' ich über mir, als beine Neigung!

Schamlofer! Chen biefe ift's, bie Cuch zuerst Berdammt — Zeigt ihm ben Brief, Milord! Burleigh.

Sier ift er!

#### Leicefter.

(burchläuft den Brief, ohne die Faffung ju verändern) Das ift der Stuart Sand!

Elisabeth.

Lef't und verftummt!

Leicefter (nachdem er gelefen, ruhig). Der Schein ift gegen mich; boch barf ich hoffen, Daß ich nicht nach bem Schein gerichtet werbe! Elifabeth.

Ronnt' Ihr es laugnen, bag Ihr mit ber Stuart

In heimlichem Berftandniß wart, ihr Bilbniß Empfingt, ihr zur Befreyung Soffnung machtet? Leicefter.

Leicht ware mirs, wenn ich mich schulbig fablte, Das Zengniß einer Feindinn zu verwerfen! Doch frep ift mein Gewiffen; ich bekenne, Doff fie die Wahrheit schreibt!

Elisabeth.

Mun benn,

Ungludlicher!

Burleigh.

Sein eigner Mund verdammt ihn. Elifabeth.

Aus meinen Augen! In ben Tower — Berrather! Leicefter.

Der bin ich nicht. Ich hab' gefehlt, daß ich Aus diesem Schritt dir ein Geheimniß machte; Doch redlich war die Absicht; es geschah, Die Feindinn zu erforschen, zu verderben.

Elisabeth.

Elende Ausflucht!

Burleigh.

Wie, Milord? Ihr glaubt — Leicester.

Ich habe ein gewagtes Spiel gespielt, Ich weiß, und nur Graf Lester durfte sich An diesem Hose solcher That erkühnen. Wie ich die Stuart haffe, weiß die Welt. Der Rang, den ich bekleide, das Bertrauen, Bodurch die Koniginn mich ehrt, muß jeden Zweifel In meine treue Meinung niederschlagen. Bohl darf der Mann, den Deine Gunft vor Allen Auszeichnet, einen eignen kuhnen Weg Einschlagen, seine Pflicht zu thun.

Burleigh.

· Warum,

Wenns eine gute Sache mar, verschwiegt Ihr?

Milord! Ihr pflegt zu schwatzen, eh' Ihr handelt, Und send die Glocke Eurer Thaten. i Das Ift Eure Beise, Lord, Die meine ift, Erft handeln und dann reden!

Burleigh.

Ihr rebet jego, weil Ihr mufft.

Leicefter.

(thn ftoly und höhnisch mit ben Augen meffend) Und Ihr

Berühmt Euch, eine wundergroße That
Ins Werf gerichtet, Eure Königinn
Gerettet, die Verrätheren entlarvt
Zu haben — Alles wisst Ihr, Eurem Scharfblick
Kanns nicht entgehen, meint Ihr — Armer Prahler!
Troß Euer Spürfunst war Maria Stuart
Noch heute fren, wenn ich es nicht verhindert.

Burleigh.

Ihr battet -

Leicefter.

Ich, Milord. Die Königinn Bertraute fich bem Mortimer, fie schloß Ihr Innerstes ihm auf, sie ging so weit, Ihm einen blut'gen Auftrag gegen die Maria Zu geben, da der Oheim sich mit Abschen Bon einem gleichen Antrag abgewendet — Sagt! Ist es nicht so?

(Koniginn und Burleigh feben einander betroffen an) Burleigh.

Bie gelangtet Ihr

Dazu? —

Leicefter.

Ifts nicht so? — Nun, Milord! Wo hattet
Ihr Eure tausend Augen, nicht zu sehn,
Daß dieser Mortimer Euch hinterging?
Daß er ein wuthender Papist, ein Werkzeug
Der Guisen, ein Geschöpf der Stuart war,
Ein ked entschloffner Schwärmer, der gekommen,
Die Stuart zu befreyn, die Königinn
3u morden —

Elifabeth.

(mit dußerftem Erftaunen) Diefer Mortimer!

Leiceftet.

Er mar's, burch ben .

Maria Unterhandlung mit mir pflog, Den ich auf diesem Wege kennen lernte. Noch hente sollte sie aus ihrem Kerker Geriffen werden; diesen Augenblick Entbeckte mirs sein eigner Mund; ich ließ ihn Gefangen nehmen und in der Verzweiflung, Sein Werk vereitelt, sich entlarvt zu sehn, Gab er sich selbst den Tod!

Elifabeth.

Dich bin unerhort

Betrogen - Diefer Mortimer!

Burleigh.

Und jest

Beschah das? Jest, nachdem ich Euch verlaffen! Leice fter.

Ich muß um meinetwillen sehr beklagen, Daß es dies Ende mit ihm nahm. Sein Zeugniß, Wenn er noch lebte, wurde mich vollkommen Gereinigt, aller Schuld entledigt haben. Drum übergab ich ihn des Nichters Hand. Die strengste Rechtsform sollte meine Unschuld Bor aller Welt bewähren und besiegeln.

Burleigh.

Er tobtete fich, fagt Ihr. Er fich felber? Ober Ihr ihn?

#### Leicefter.

Unwardiger Berdacht! Man bore Die Bache ab, ber ich ihn abergab! (Er geht an die Thar und ruft hinaus. Der Offizier ber Leibmache tritt berein).

Erftattet Ihrer Majeftat Bericht, Bie biefer Mortimer umfam!

Offizier.

Ich hielt bie Bache

Im Borfaal, als Milord die Thure schnell , Erdffnete und mir befahl, den Ritter Als einen Staatsverrather zu verhaften. Bir saben ihn hierauf in Wuth gerathen, Den Dolch ziehn, unter heftiger Verwünschung Der Koniginn, und eh wird hindern konnten, Ihn in die Bruft sich stoßen, daß er todt 3u Boden sturzte —

Leicefter.

Es ift gut. Ihr konnt Abtreten, Sir! Die Koniginn weiß genug! (Offizier gebt ab).

Elifabets.

D welcher Abgrund von Abschenlichkeiten! -

Leicefter.

Wer war's nun, ber bich rettete? War es Dilord von Burleigh? Bufft' er bie Gefahr, Die bich umgab? Bar er's, ber fie von dir Gewandt? — Dein treuer Lefter war bein Engel! Burleigh.

Graf! Diefer Mortimer ftarb Guch febr gelegen. Elifabeth.

Ich weiß nicht, was ich fagen foll. Ich glanb' Euch, Und glaub' Euch nicht. Ich bente, Ihr fepb schuldig Und fend es nicht! D die Berhaffte, die Mir all bies Beh bereitete!

Leicefter.

Sie muß fterben.

Jett stimm' ich selbst für ihren Tod. Ich rieft Dir an, bas Urtheil unvollstreckt zu lassen, "Bis sich aufs Neu ein Arm für sie erhübe. (h)! Dies ist geschehn — und ich bestehe brauf, Daß man bas Urtheil ungesäumt vollstrecke.

Burleigh.

The ricthet dazu! Ihr!"

Leicefter.

So febr es mich

Emport, zu einem Meußersten zu greifen, Ich sehe nun und glaube, daß die Wohlfahrt Der Konigiun dies blut'ge Opfer beischt; Drum trag' ich darauf an, daß ber Befehl Jur Hinrichtung gleich ausgefertigt werde!

Burleigh (gur Roniginn). Da es Milord fo tren und ernftlich meint,

So trag' ich barauf an, daß bie Bollftredung Des Richterspruchs ihm übertragen werbe.

Leicefter.

Mir!

Burleigh.

Euch. Richt beffer konnt Ihr ben Berbacht, Der jetzt noch auf Euch laftet, widerlegen, Als wenn Ihr fie, die Ihr geliebt zu haben : Beschuldigt werdet, selbst enthaupten laffet.

Elisabeth.

(Leicestern mit den Augen firirend) Milord rath gut. So fep's, und baben bleib' es.

Leicefter.

Mich follte billig meines Ranges Soh'
Bon einem Auftrag dieses traur'gen Inhalts
Befreyn, der sich in jedem Sinne besser
Für einen Burleigh ziemen mag als mich.
Ber seiner Königinn so nahe steht,
Der sollte nichts Ungläckliches vollbringen.
Jedoch um meinen Sifer zu bewähren,
Um meiner Königinn genugzuthun,
Begeb' ich mich des Borrechts meiner Würde
Und übernehme die verhasste Pflicht.

Elisabeth.

Lord Burleigh theile fie mit Euch! (Bu diefem)

Tragt Sorge,

Daß ber Befehl gleich ausgefertigt werde. (Burleigh geht. Man hort braufen ein Getummel).

Siebenter Auftritt.

Graf von Kent zu den Borigen. Elisabeth.

Was gibt's, Milord von Kent? Was für ein Auflauf Erregt die Stadt — Was ist es?

Rent.

Roniginn,

Es ift bas Bolt, bas ben Pallaft umlagert, Es forbert heftig bringend, bich zu fehn. Elifabeth.

Bas will mein Bolf?

Rent.

Der Schreden geht burch London, Dein Leben fen bebroht, es geben Morder Umber vom Papste wider bich gesenbet. Berschworen seven die Katholischen, Die Stuart aus dem Kerfer mit Gewalt Zu reißen und zur Königinn auszurufen. Der Pobel glaubt's und wüthet. Nur das Haupt Der Stuart, das noch hente fällt, kann ihn Beruhigen.

Elifabeth.

Wie? Soll mir 3wang geschehn?

Rent.

Sie find entschloffen, eher nicht zu weichen, Bis bu bas Urtbell unterzeichnet baft.

Achter Auftritt.

Burleigh und Davison mit einer Schrift.

Die Borigen.

Elifabeth.

Was bringt Ihr, Davison?

Davifon (nabert fic, ernfthaft)

Du haft befohlen,

D Roniginn -

į

Elifabeth.

Was ift's?

(Indem fie die Schrift ergreifen will, fcauert fie gufam, men und fahrt gurud).

D Gott!

Burleigh.

Gehorche

Der Stimme bes Bolts, fie ift bie Stimme Gottes.

Elifabetb.

(unentschloffen mit fich felbft tampfenb).

D meine Lords! Ber fagt mir, ob ich wirflich

Die Stimme meines ganzen Bolls, die Stimme Der Welt vernehme! Uch, wie sehr befürcht' ich, Wenn ich dem Bunsch der Menge nun gehorcht, Daß eine ganz verschiedne Stimme sich Wird hören laffen — ja, daß eben die, Die jest gewaltsam zu der That mich treiben, Mich, wenns vollbracht ift, strenge tadeln werden!

Meunter Auftritt. Graf Schrewsbury zu ben Borigen.

Schremeburn.

(fommt in großer Bewegung).

Man will bich übereilen, Koniginn!

D halte feft, fep ftanbhaft! -

(Indem er Davison mit ber Schrift gewahr wirb).

Dber ift es

Geschehen? Ift es wirklich? Ich erblice Ein ungläckselig Blatt in dieser Hand. Das komme meiner Koniginn jest nicht Bor Augen.

Elisabeth.

Ebler Schrewsbury! Man zwingt mich. Schrewsbury.

Wer kann bich zwingen? Du bift herrscherinn; hier gilt es, beine Majestat zu zeigen!

Sebiete Schweigen jenen roben Stimmen, Die sich erdreisten, beinem Königswillen 3wang anzuthun, bein Urtheil zu regieren. Die Furcht, ein blinder Wahn bewegt das Bolf, Du selbst bift außer dir, bist schwer gereizt, Du bift ein Wensch und jetzt kannst du nicht richten.

Burleigh.

Gerichtet ift fcon langft. hier ift fein Urtheil 3u fallen; ju vollziehen ift's.

#### Rent

(ber fic ben Schrewsburp's Cintritt entfernt hat, tommt gurud).

Der Auflauf machet, bas Bolt ift langer nicht: Bu banbigen.

Elifabeth (zu Schremsbury. Ihr feht, wie sie mich drangen! Schremsbury.

Rur Aufschub fordr' ich. Dieser Feberzug Entscheibet beines Lebens Glud und Frieden. Du hast es Jahre lang bebacht; soll bich Der Augenblick im Sturme mit sich führen? Rur kurzen Aufschub. Sammle dein Gemuth, Erwarte eine ruhigere Stunde.

Burleigh (beftig).

Erwarte, zogre, faume, bis bas Reich Ju Flammen fieht, bis es ber Feindinn endlich Gelingt, ben Morbstreich wirflich zu vollführen.

Drepmal bat ibn ein Gott bon bir entfernt. Seut bat er nabe bich berührt; noch einmal Ein Bunder boffen, bieffe Gott versuchen.

Sdremeburn.

Der Gott, ber bich burch feine Bunderhand Biermal erhielt, ber beut bem ichmachen Urm Des Greisen Rraft gab, einen Buthenden Bu übermalt'gen - er verbient Bertrauen! 3d will bie Stimme ber Gerechtigfeit Jest nicht erheben, jest ift nicht bie Beit, Du fannft in biefem Sturme fie nicht boren. Dies Gine nur vernimm! Du gitterft jest Bor biefer lebenden Maria! Nicht Die Lebende haft bu ju furchten. Bittre por Der Tobten, ber Enthaupteten. Sie wird Bom Grab' erfteben, eine 3wietrachtgottinn, Ein Rachegeift in belnem Reich berumgebn, Und beines Boltes Bergen von dir wenden. Jest hafft der Britte bie gefürchtete; Er wird fie rachen, wenn fie nicht mehr ift. Nicht mehr bie Reindinn feines Glaubens, nur Die Enkeltochter feiner Ronige, Des Saffes Opfer und der Giferfucht Bird er in der Bejammerten erbliden! Schnell wirft bu die Beranderung erfahren. Durchziehe London, wenn die blut'ge That Geschen, zeige bich bem Bolt, bas fonft

Sich jubelnd um bich her ergoß, bu wirft Ein andres England sehn, ein andres Bolk, Denn dich umgibt nicht mehr die herrliche Gerechtigkeit, die alle Herzen dir Besiegte! Furcht, die schreckliche Begleitung Der Tyrannen, wird schaudernd vor dir herziehn, Und jede Straße, wo du gehst, verdben. Du hast das Letzte, Aeußerste gethan; Belch Hanpt steht fest, wenn dieses heil'ge siel!

## Elifabeth.

Ich, Schremebury! Ihr habt mir beut bas Leben Berettet, habt des Morders Dolch von mir Gewendet - Warum lieffet 3hr, ihm nicht Den Lauf? Co mare jeder Streit geenbigt, Und alles Zweifels ledig, rein von Schuld, Lag' ich in meiner ftillen Gruft! Farmahr! Ich bin bes Lebens und des Herrschens mud'. Dug eine von uns Roniginnen fallen, Damit bje andre lebe - und es ift Nicht anders, bas ertenn' ich - fann benn ich Nicht bie fenn, welche weicht? Mein Bolf mag mablen, Ich geb' ibm feine Majeftat gurud. Gott ift mein Beuge, bag ich nicht fur mich, Rur fur bas Befte meines Bolts gelebt. Sofft es von diefer ichmeichlerischen Stuart, Der jungern Roniginn, gludlichere Tage,

So fteig' ich gern von diesem Thron, und kehre In Woodstocks stille Einsamkeit zurück, Wo meine anspruchslose Jugend lebte, Wo ich, vom Tand der Erdengröße fern, Die Hoheit in mir selber fand — Bin ich Jur Herrscheriun doch nicht gemacht! Der Herrscher Muß hart seyn konnen, und mein Herz ist weich. Ich babe diese Insel lange glücklich Regiert, weil ich nur brauchte zu beglücken. Es kommt die erste schwere Kbnigspflicht, Und ich empfinde meine Ohnmacht — Burleigh.

Run ben Gott!

Wenn ich so ganz unkönigliche Worte Aus meiner Königinn Mund vernehmen muß, So wät's Verrath an meiner Pflicht, Verrath Am Baterlande, länger still zu schweigen. — Du sagst, du liebst dein Volk, mehr als dich selbst, Das zeige jetzt! Erwähle nicht den Frieden Für dich und überlaß das Reich den Stürmen. — Denk an die Kirche! Soll mit dieser Stuart Der alte Aberglauben wiederkehren? Der Mönch aus Neu hier herrschen, der Legat Aus Rom gezogen kommen, unsre Kirchen Berschließen, unsre Könige entthronen? — Die Seelen aller beiner Unterthanen, Ich sordre sie von dir — Wie du jetzt handelst, Sind fie gerettet ober find verloren. Hier ift nicht Zeit zu weiblichem Erbarmen, Des Bolfes Wohlfahrt ift die bochfte Pflicht; hat Schrewsbury bas Leben dir gerettet, So will ich England retten — bas ift mehr!

### Elifabeth.

Man überlaffe mich mir felbft! Ben Menschen ift Nicht Rath noch Troft in biefer großen Sache. Ich trage fie dem höhern Richter vor. Bas, der mich lehrt, das will ich thun — Entfernt Euch, Milords!

### (Bu Davison)

Thr, Sir, konnt in der Nahe bleiben!
(Die Lords gehen ab. Schrewsbury allein bleibt noch eisnige Augenblide vor der Königinn stehen, mit bedeustungsvollem Blid, bann entfernt er sich langfam, mit einem Ansdruck des tiefften Schmerzens).

# Behnter Auftritt.

### Elifabeth allein.

D Stlaverey des Bolfsdiensts! Schmähliche: Anschischaft — Wie bin ichs made, diesem Goben : Zu schweicheln, den mein Innerstes verachtet! Wenn soll ich frey auf diesem Throne fiehn! Die Meinung muß ich ehren, mit das Lob Der Menge buhlen, einem Pobel muß ichs Recht machen, bem ber Gaufler nur gefällt. D ber ift noch nicht Abnig, ber ber Welt Gefallen muß! Nur ber ifts, ber bey feinem Thun Nach teines Menichen Bepfall braucht zu fragen.

Warum hab' ich Gerechtigkeit genbt,
Billfur gehafft mein Leben lang, daß ich
Für diese erste unvermeidliche
Gewaltthat selbst die Hände mir gefesselt!
Das Muster, das ich selber gab, verdammt mich!
War ich tyrannisch, wie die spanische
Maria war, mein Borfahr auf dem Thron, ich kounte
Tetzt ohne Ladel Königsblut versprützen!
Doch war's denn meine eigne frene Wahl,
Gerecht zu senn? Die allgewaltige
Nothwendigkeit, die auch das frene Bollen
Der Könige zwingt, gebot mir diese Lugend,

Umgeben rings von Feinden halt mich nur Die Bolksgunft auf bem angesochtnen Thron. Mich zu vernichten, streben alle Machte Des festen Landes. Unperfestuch ichlendert Der rom'iche Papst den Bannfluch auf mein Saupt; Mit falschem Brudertuß verräth mich Frankreich, Und offnen, wuthenden Pertilgungkrieg Bereitet mir ber Spanier auf ben Deeren.

So fieh' ich tampfend gegen eine Melt, Ein wehrlos Brib! Mit hohen Tugenden Muß ich die Bloße meines Rechts bedecken, Den Flecken meiner fürstlichen Geburt, Bodurch der eigne Bater mich geschändet. Umsonst bedeck' ich ihn — Der Gegner Haß Hat ihn entbloßt, und stellt mir diese Stnart, Ein ewig drohendes Gespenst, entgegen.

Nein, diese Furcht soll endigen!
Ihr Haupt soll fallen. Ich will Frieden haben!
— Sie ist die Furie meines Lebens! Mir Ein Plagegeist, vom Schickal angeheftet.
Wo ich mir eine Freude, eine Hoffnung Gepflanzt, da liegt die Hollenschlange mir Im Wege. Sie entreißt mir den Geliebten, Den Braut'gam raubt sie mir! Maria Stuart heißt jedes Ungluck, das mich niederschlägt!
Ist sie ans den Lebendigen vertilgt,
Frey bin ich, wie die Luft auf den Gebirgen.
(Stillschweigend)

Mit welchem John fie auf mich nieder fah, Als follte mich der Blick zu Boden bligen! Ohnmachtige! Ich führe bestre Waffen; Sie treffen todtlich und du bist nicht mehr! (Mit raschem Schritt nach dem Tische gehend und die Fester ergreifend) Ein Baftard bin ich bir? — Ungludliche! Ich bin es nur, so lang du lebst und athmest. Der Zweisel meiner fürstlichen Geburt, Er ist getilgt, sobald ich bich vertilge. Sobald dem Britten keine Wahl mehr bleibt, Bin ich im ächten Ehebett' geboren!

(Sie unterschreibt mit einem rafchen, feften Febergug, laft bann bie Feber fallen, und tritt mit einem Ausbrud bes Schredens gurud. Rach einer Paufe flingelt fie).

### Gilfter Auftritt.

### Elifabeth. Davison.

Elisabeth.

Wo find die andern Lords?

Davison.

Sie find gegangen,

Das anfgebrachte Bolf zur Ruh zu bringen.
Das Toben war auch augenblicks gestillt,
Sobald ber Graf von Schrewsburn sich zeigte.
"Der ist's, das ist er!" riefen hundert Stimmen;
"Der rettete die Kdniginn! Hot ihn,
"Den bravsten Mann in England!" Run begann
Der edle Talbot und verwies dem Bolf
In sauften Worten sein gewaltsames
Beginnen, sprach so traftvoll überzeugend,

Daß Alles fich befanftigte, und ftill Bom Plate fchlich.

Elifabeth.

Die wantelmuthge Menge, Die jeder Bind berumtreibt! Bebe bem, Der auf bies Robr fich lehnet! - Es ift gut, Sir Davison. Ihr fonnt nun wieder gebn.

(Bie fich Jener nach ber Thur gewenbet) Und biefes Blatt - Nehmt es jurud - 3ch leg's In Eure Hande.

Davison

(wirft einen Blid in bas Bapier und erichridt). Roniginn! Dein Name!

Du haft entschieden?

Elifabeth.

- Unterschreiben foult' ich.

3d bab's gethan. Ein Blatt Papier enticheidet Roch nicht, ein Name tobtet nicht.

Davison.

Dein Rame, Roniginn, unter Diefer Schrift Entscheidet Alles, todtet, ift ein Strabl Des Donners, der geflügelt trifft — Dies Blatt Befiehlt ben Rommiffarien, bem Scherif, Nach Kotheringhapichloß fich fteb'nden Außes: Bur Roniginn von Schottland zu verfagen, Den Tod ihr anzufundigen, und ichnell, Sobald der Morgen tagt, ihn zu vollziehn. Schillers fammtl. Werte X. 99.

Hier ift tein Aufschub: jene hat gelebt, , Wenn ich dies Blatt aus meinen Sanden gebe.

)

Elifabeth.

Ja, Sir! Gott legt ein wichtig groß Geschick In Eure schwachen Sanbe. Fleht ihn an, Daß er mit seiner Beisheit Euch erleuchte, Ich geh' und überlaff' Euch Eurer Pflicht. (Gie will gehen).

Davison (trittift in den Beg). Rein, meine Königinn! Berlag mich nicht, Eh' du mir deinen Willen kund gethan. Bedarf es hier noch einer andern Beisheit, Als dein Gebot buchstäblich zu befolgen?

— Du legst dies Blatt in meine Hand, daß ich Zu schleuniger Bollziehung es befordre?

Elifabeth.

Das werdet Ihr nach Gurer Rlugheit -

Davifon (ichnell und erichrocen einfallend.) Richt

Nach meiner! Das verhute Gott! Gehorfam Ift meine ganze Rlugheit. Deinem Diener Darf hier nichts zu entscheiden übrig bleiben. Ein klein Bersehn war' hier ein Ronigsmord, Ein unabsehbar, ungeheures Ungluck. Bergonne mir, in biefer großen Sache Dein blindes Berkzeug willenlos zu sepn.

In flare Borte faffe beine Meinung, Bas foll mit diefem Blutbefehl geschehn? Elisabeth.

— Sein Rame spricht es aus.

Davison.

So willft bu, baß er gleich vollzogen werde? Elifabeth (zogernb.)

Das fag' ich nicht, und gittre, es ju benten.

Davison.

Du willft, daß ich ihn langer noch bemahre?

Clifabeth (fonell).

Auf Eure Gefahr? 3hr haftet far die Folgen.

Davison.

Ich? heil'ger Gott! — Sprich, Koniginn! 28 a 8 willft bu?

Elifabeth (ungedulbig).

Ich will, daß dieser ungludsel'gen Sache Richt mehr gedacht foll werden, daß ich endlich Bill Rube davor haben und auf ewig.

Davison.

Es toftet dir ein einzig Bort. O fage, Bestimme, was mit diefer Schrift foll werden!

Elisabeth.

Ich hab's gefagt, und qualt mich nun nicht weiter. Davifon.

Du hatteft es gefagt? Du haft mir nichts

Gefagt - D, es gefalle meiner Roniginn, Sich zu erinnern.

Elifabeth (ftampft auf ben Boben). Unerträglich!

Davison.

Sabe Nachficht

Mit mir! Ich kam seit wenig Monden erst In dieses Amt! Ich kenne nicht die Sprache Der Hohe und der Königinn — In schlicht Einsacher Sitte bin ich aufgewachsen; Drum habe du Gedult mit deinem Knecht! Laß dich das Wort nicht reu'n, das mich belehrt, Mich klar macht über meine Pflicht —

(Er nabert fich ihr in flebender Stellung, fie tehrt ihm ben Ruden gu, er freht in Bergweiflung, bann fpricht er mit entichloffnem Con)

Nimm bies Papier jurud! Nimm es jurud! Es wird mir glubend Feuer in ben Sanden. Nicht mich ermable, bir in biefem furchtbaren Gefchaft zu bienen.

> Elisabeth. Thut, was Eures Amts ift! (Sie geht ab.)

3mblfter Auftritt.

Davifon, gleich barauf Burleigh.
Davifon.

Sie geht! Sie lafft mich rathlos, zweifelnd ftehn Mit diefem farchterlichen Blatt — Bas thu' ich?

Soll iche bewahren? Soll iche übergeben?
(3n Burleigh, ber hereintritt)

D gut, gut, daß Ihr kommt, Milord! Ihr fepds, Der mich in diefes Staatsamt eingeführt! Befreyet mich davon. Ich übernahm es, Unkundig feiner Rechenschaft! Lafft mich

Burudgehn in die Dunkelheit, mo Ihr

Dich fandet, ich gebore nicht auf biefen Plat - Burleigh.

Bas ift Euch, Sir! Fafft Euch. Bo ift bas Urtheil? Die Roniginn ließ Euch rufen.

Davison.

Sie verließ mich

In heft'gem Born. D rathet mir! helft mir! Reift mich aus biefer Sollenangst bes 3weifels. Dier ift bas Urtheil — Es ift unterschrieben

Burleigh (haftig).

Ift es? D gebt! Gebt ber!

Davison.

Ich darf nicht.

Burleigh.

Was?

### Davison.

Sie bat mir ihren Billen noch nicht beutlich - Burleigh.

Richt deutlich! Sie hat unterschrieben. Gebt! Davison.

Ich folls vollziehen laffen — foll es nicht

Bollziehen laffen - Gott! Beif ich, mas ich foll? Burleigh (heftiger bringenb).

Gleich, augenblick follt Ihr's vollziehen laffen.

Gebt ber! Ihr fepd verloren, wenn Ihr faumt.

Davison.

Ich bin verloren, wenn iche übereile.

Burleigh.

Ihr fepd ein Thor, Ihr fepd von Sinnen! Gebt! (Er entreift ihm die Schrift, und eilt damit ab). Davison (ihm nacheilend).

Bas macht Ihr? Bleibt! Ihr fturgt mich ins Berbers ben.

## Fünfter Aufzug,

Die Scene ift bas Bimmer bes erften Aufjugs.

### Erster Anftritt.

Sanna Renneby in tiefe Trauer gekleidet, mit versweinten Augen und einem großen, aber stillen Schmerz, ist beschäftigt, Patete und Briefe zu versiegeln. Oft unterbricht sie der Jammer in ihrem Seschäft, und man sieht sie dazwis schen still beten. Paulet und Drury, gleichfalls in schwarzen Aleidern, treten ein, ihnen folgen viele Bediente, welche goldne und filberne Sefasse, Spiegel, Samablae und andere Kostbarkeiten tragen, und den Hintergrund des Jimswers damitanfüllen. Pauletüberliefert der Amme ein Schmuckslästich nebst einem Papier, und bedeutet ihr durch Zeichen, daß es ein Berzeichnis der gebrachten Dinge enthalte. Beym Anblick dieser Reichthumer erneuert sich der Schmerz der Amswei; sie versinkt in ein tieses Trauern, indem Jene sich still wies

ber entfernen. De al vil tritt ein.

Renneby.

(ichrept auf, sobald sie ihn gewahr wird) Melvil! Ihr sept es! Euch erblict' ich wieder! Melvil.

Ja, treue Rennedy, wir febn uns wieber! Rennedy.

Rach langer, langer, fcmerzenvoller Trennung! Melvil.

Ein ungludfelig fcmergool Bieberfebn! Rennebn.

O Gott! Ihr kommt —

Melvil

Den letten, emigen

Abidied von meiner Rouiginn ju nehmen. Renneby.

Jett endlich, jett am Morgen ihres Todes, Wird ihr die langentbehrte Gegenwart Der Ihrigen vergonnt — D theurer Sir, Ich will nicht fragen, wie es Euch erging, Euch nicht die Leiden nennen, die wir litten, Seitdem man Euch von unfrer Seite rif. Uch, dazu wird wohl einst die Stunde kommen! D Melvil! Melvil! Mussten wirs erleben, Den Andruch dieses Tags zu sehn!

Melvil. Lafft uns

Einander nicht erweichen! Weinen will ich, So lang noch Leben in mir ift; nie foll Ein Lächeln diefe Wangen mehr erheitern, Rie will ich diefes nächtliche Gewand

Mehr von mir legen! Ewig will ich trauern; Doch heute will ich ftandhaft senn — Versprecht Auch Ihr mir, Euren Schmerz zu mäßigen — Und wenn die andern Alle der Berzweiflung Sich trostlos überlassen, lasset und Mit männlich edler Fassung ihr vorangehn Und ihr ein Stab senn anf dem Todesweg!

Melvil! Ihr send im Irrthum, wenn Ihr glaubt, Die Königinn bedürfe unsers Benstands, Um standhaft in den Tod zu gehn! Sie selber ists, Die uns das Benspiel edler Fassung gibt. Send ohne Furcht! Maria Stuart wird Als eine Königinn und Heldinn sterben.

### Melvil.

Nahm fie die Todespoft mit Faffung auf? Man fagt, daß fie nicht vorbereitet war. Rennedn.

Das war fie nicht. Sanz andre Schrecken warens, Die meine Lady ängstigten. Nicht vor dem Tod, Bor dem Befreyer zitterte Maria.

- Frenheit war und verheißen. Diese Nacht Bersprach und Mortimer von hier wegzuführen, Und zwischen Furcht und hoffnung, zweifelhaft, Db sie bem keden Jüngling ihre Shre Und fürstliche Person vertrauen dürfe, Erwartete die Königinn den Morgen.

— Da wird ein Auflauf in dem Schloß, ein Pochen Schreckt unfer Ohr, und vieler Sammer Schlag, Wir glauben, die Befrever zu vernehmen, Die Hoffnung winkt, der suße Trieb des Lebens Wacht unwillkurlich, allgewaltig auf — Da dffuet sich die Thur — Sir Paulet ifts, Der uns verkundigt — daß — die Zimmerer Zu unsern Kußen das Geruft aufschlagen!

(Sie wendet sich ab, von heftigem Schmerz ergriffen).

Melvil.

Gerechter Gott! D fagt mir! Bie ertrug Maria diefen fürchterlichen Bechfel?

### Rennebp.

(nach einer Pause, worin sie sich wieder etwas gefasst hat) Man lbs't sich nicht allmählig von dem Leben! Mit Einem Mal, schnell, augenblicklich muß Der Lausch geschehen zwischen Zeitlichem Und Ewigem, und Gott gewährte meiner Lady In diesem Augenblick, der Erde Hoffnung Zurück zu stoßen mit entschlossner Seele, Und glaubenvoll den Himmel zu ergreisen. Rein Merkmal bleicher Furcht, kein Wort der Klage Entehrte meine Königinn — Dann erst, Als sie Lord Lesters schändlichen Verrath Vernahm, das unglückselige Geschick Des werthen Jünglings, der sich ihr geopfert, Des alten Ritters tiesen Jammer sah,

Dem feine lette hoffnung ftarb burch fie, Da floffen ihre Thranen; nicht bas eigne Schicfal, Der fremde Jammer preffte fie ihr ab.

Melvil.

Bo ift fie jett, tount Ihr mich gu Ihr bringen? Rennedy.

Den Rest der Nacht durchwachte sie mit Beten, Nahm von den theuern Freunden schriftlich Abschied, Und schrieb Ihr Testament mit eigner Hand. Jett pflegt sie einen Augenblick der Ruh; Der lette Schlaf erquickt sie.

Melvil.

Ber ift ben ihr?

Rennedn.

Ihr Leibargt Burgonn, und ihre Frauen.

Zwenter Auftritt.

Margaretha Kurl zu den Borigen.
Rennedy.

Bas bringt Ihr, Miftreß? Ift die Lady wach? Rurl (ihre Ehranen trodnend).

Schon angefleibet — Sie verlangt nach Euch.

3ch tomme.

(ju Melvil, ber fie begleiten wiff)

Folgt mir nicht, bis ich bie Laby Auf Guren Anblid borbereitet.

(geht binein.)

Rurl.

Melvil!

Der alte Daushofmeifter!

Melvil.

Ja, der bin ich!

Rurl.

D biefes haus braucht keines Meisters mehr!
— Melvil! Ihr kommt von London. Wifft Ihr mir

Bon meinem Manne nichts zu fagen ?

Melvil.

Er wird auf frepen Fuß gefet, fagt man, So balb -

Rurl.

So bald die Königinn nicht mehr ift! D ber nichtswürdig schändliche Berräther! Er ift ber Morder dieser theuren Lady; Sein Zeugniß, sagt man, habe sie verurtheilt.

Melvil.

So ifts.

Kurl

D feine Seele fen verflucht Bis in die Solle! Er hat falfch gezeugt -

Melvil.

Milaby Rurl! Bedenket Eure Reben!

Rurl.

Beschwören will ichs vor Gerichtes Schranken, Ich will es ihm ins Antlig wiederholen, Die ganze Welt will ich damit erfüllen. Sie flirbt unschulbig —

Melvil.

D bas gebe Gott!

A

### Dritter Auftritt.

Burgoyn zu den Borigen. Hernach Hanna Rennedy.

Burgonn (erblidt Melvil).

D Melvil!

Melvil (ibn umarmenb).

Burgonn!

Burgonn (zu Margaretha Kurl).

Beforget einen Becher

Mit Bein für unfre Laby! Machet hurtig! (Kurl geht ab).

Melvil.

Bie? Ift ber Koniginn nicht wohl?

Burgopn.

Sie fahlt fich ftart, fie tauscht ihr Selbenmuth, Und teiner Speise glaubt fie zu bedarfen; Doch ihrer wartet noch ein schwerer Rampf, Und ihre Feinde sollen sich nicht rahmen, Daß Furcht des Todes ihre Wangen bleichte, Wenn die Natur aus Schwachheit unterliegt.

Melvil (gur Amme, welche hereintritt). Bill fie mich febn?

### Renneby.

Gleich wird fie felbst hier senn.

— Ihr scheint Euch mit Berwunderung umzusehn,
Und Eure Blide fragen mich: was soll
Das Prachtgerath in diesem Ort bes Todes?

— D Sir! Bir litten Mangel, da wir lebten;
Erst mit dem Tode kommt der Ueberfluß zurud.

### Vierter Auftritt.

Borige. 3 wen anbre Kammerfrauen ber Maria, gleichfalls in Trauerfleibern. Sie brechen bep Melvils Anblid in laute Thranen aus.

Melvil.

Bas für ein Anblict! Belch ein Bieberfehn? Gertrube! Rofamund!

3wepte Rammerfrau. Sie hat uns von fic

Geschickt! Sie will zum Letztenmal allein Mit Gott fich unterhalten!

(Es tommen noch zwey weibliche Bebiente, wie die vorts gen in Eraner, die mit flummen Geberben ihren Jams mer ausbruden).

### Fünfter Auftritt

Margaretha Rurl zu ben Borigen. Sie trägt einen goldnen Becher mit Wein, und fest ihn auf ben Tifch, indem fie fich bleich und zitternd an einem Stuhl balt.

Melvil.

Bas ift Euch, Miftreg? Bas entfett Euch fo?

D. Gott!

Burgonn.

Was babt Ihr? '

Rurl.

Bas muffi' ich erbliden!

Melvil.

Rommt zu Euch! Sagt une, was es ift!

Rurl.

Alls ich

Mit diefem Becher Bein die große Treppe -Derauf flieg, die gur untern Halle fuhrt, Da that die Thur sich auf — ich sah hinein — Ich sah — o Gott!

Melvil.

Bas faht Ihr? Faffet Guch!

Rurl.

Schwarz überzogen waren alle Banbe, Gin groß Geruft, mit ichwarzem Tuch beschlagen, Erhob sich von dem Boden, mitten drauf Ein schwarzer Block, ein Riffen, und daneben Ein blantgeschliffnes Beil — Boll Menschen war Der Saal, die um das Mordgeruft sich brangten Und, heiße Blutgier in dem Blick, das Opfer Erwarteten.

> Die Rammerfrau. D Gott fen unfrer Laby gnabig!

> > Melvil.

Fafft Euch! Sie tommt!

### Sechster Auftritt.

Die Borigen. Maria. Sie ift weiß und festlich gefleibet; am halfe trägt sie an einer Kette von fleinen Rugeln ein Agnus Dei; ein Rosenfranz hängt am Gurtel herab, sie hat ein Erucifix in der hand, und ein Diadem in den haaren, ihr großer schwarzer Schleier ist zuruck geschlagen. Bep ihrem Eintritt weichen die Anwesenden zu bepden Seiten jurad, und braden ben heftigsten Somers aus, Mel, vil ift mit einer unwillfurlichen Bewegung auf die Anie ge sunten.

#### Maria

(mit rubiger Sobeit im gangen Rreife umberfebend). Bas flagt 3hr? Barum weint 3hr? Freuen folltet Ihr Euch mit mir, dag meiner Leiden Biel Mun endlich nabt, bag meine Bande fallen, Mein Rerter aufgebt, und die frobe Seele fic Auf Engeleflugeln ichwingt gur ew'gen Frepheit. Da, als ich in bie Dacht ber ftolgen Seinbinn Segeben mar, Unmarbiges erbulbenb, Bas einer freven großen Ronigiun Richt ziemt, ba mar es Beit, um mich zu weinen! - Boblthatig, beilend, nahet mir ber Tob, Der ernfte Freund! Mit feinen ichwarzen glageln Bebedt er meine Schmach - Den Menschen abelt, Den tiefgefuntenen, bas lette Schidfal. Die Krone fabl' ich wieber auf dem Sanpt, Den murb'gen Stols in meiner ebelu Scele!

(Indem sie einige Schritte weiter vortritt). Bie? Melvil hier? — Nicht also, edler Sir! Steht auf! Ihr sepb zu Eurer Koniginn Triumph, zu ihrem Tobe nicht gekommen. Mir wird ein Glad zu Theil, wie ich es nimmer Schoffet, daß mein Nachruhm doch nicht ganz In meiner Feinde Sanden ift, daß doch

Ein Freund mir, ein Bekenner meines Glaubens, Mis Zenge basteht in der Todesstunde.
— Sagt, edler Ritter! wie erging es Euch
In diesem seindlichen, unholden Lande,
Seitdem man Euch von meiner Seite riß?
Die Sorg' um Euch hat oft mein Herz bekammert.
Melvil.

Mich brudte fouft kein Mangel, als ber Schmerz Um bich, und meine Ohnmacht, dir zu bienen! Maria.

Bie fiehts um Dibier, meinen alten Rammrer? Doch ber Getreue schlaft wohl lange ichon Den ew'gen Schlaf, benn er war boch an Jahren, Melvil.

Gott hat ihm biefe Gnade nicht erzeigt; Er lebt, um beine Jugend zu begraben. Maria.

Daß mir vor meinem Tode noch das Glack
Geworden ware, ein geliebtes Haupt
Der theuern Blutsverwandten zu umfaffen!
Doch ich foll sterben unter Fremdlingen,
Mur Eure Thränen soll ich fließen sehn!
— Melvil, die letzten Bansche für die Meinen
Leg ich' in Eure treue Brust — Ich segne
Den allerchristlichsten Konig, meinen Schwager,
Und Frankreichs ganzes königliches Haus —
Ich segne meinen Dehm, den Kardinal,

Und Heinrich Guife, meinen edlen Better,
Ich segne anch den Papft, den heiligen
Statthalter Christi, der mich wieder segnet,
Und den kathol'schen König, der sich edelmathig
In meinem Retter, meinem Rächer anbot —
Sie Alle stehn in meinem Testament;
Sie werden die Geschenke meiner Liebe,
Wie arm sie sind, darum gering nicht achten.

(Sich zu ihren Dienern wendend).

Euch hab' ich meinem königlichen Bruder Bon Frankreich anempsohlen; er wird sorgen Für Euch, ein neues Baterland Euch geben. Und ist Euch meine lette Bitte werth, Bleibt nicht in England, daß der Britte nicht Sein stolzes Herz an Eurem Unglud weide, Nicht die im Staube seh', die mir gedieut, Bey diesem Bildniß des Gekrenzigten Gelobet mir, dies ungludsel'ge Land Alsbald, wenn ich bahin bin, zu verlaffen!

3d fcmbre bir's, im Ramen biefer Aller.

### Maria.

Bas ich, bie Arme, die Beraubte, noch befaß, Boruber mir vergonnt ift frey ju ichalten, Das hab' ich unter Euch vertheilt; man wird, Ich hoff' es, meinen letzten Willen ehren. Auch was ich auf dem Lodeswege trage, Gebbret Euch — Bergonnet mir noch einmal Der Erde Glanz auf meinem Beg zum himmel! (Bu ben Fraulein)

Dir, meine Alix, Gertrub, Rosamund, Beftimm' ich meine Perlen, meine Rleider, Denn Eure Jugend frent fich noch bes Putes. Du, Margaretha, baft bas nachfte Recht An meine Großmuth, benn ich laffe bich Burud als bie Ungludlichfte von Allen. Dag ich bes Gatten Schuld an bir nicht rache, Bird mein Bermachtniß offenbaren - Dich, D meine treue Sanna, reiget nicht Der Werth bes Golbes, nicht ber Steine Pracht; Dir ift bas bochfte Rleinob mein Gebachtniß. Nimm biefes Tuch! 3ch habs mit eigner Sand Kar bich gestictt in meines Rummers Stunden, Und meine beißen Thranen eingewoben. Dit biefem Tuch wirft bu bie Augen mir verbinden, Benn es fo weit ift - Diefen letten Dienft Bunich' ich von meiner Sanna zu empfangen.

Renneby.

D Melvil! Ich ertrag' es nicht!

Maria.

Rommt Alle!

Rommt und empfangt mein lettes Lebewohl! (Sie reicht ihre Sande bin; Gins nach bem Andern fallt ihr zu Sugen und fufft die dargebotne Sand unter heftigem Weinen) Leb' wohl, Margaretha — Alix, lebe wohl — Dank, Burgonn, für Eure treuen Dienste — Dein Mund brennt heiß, Gertrude — Ich bin viel Gehaffet worden, doch auch viel geliebt!
Ein edler Mann beglücke meine Gertrud!
Denn Liebe fordert dieses glüh'nde Herz — Bertha! Du hast das besser Abeil erwählt;
Die keusche Brant des Himmels willst du werden!
D eile, dein Gelübde zu vollziehn!
Betrüglich sind die Güter dieser Erden,
Das lern' an deiner Kdniginn! — Nichts weiter!
Lebt wohl! Lebt wohl! Lebt ewig wohl!
(Sie wendet sich schnell von ihnen; Alle, die auf Melvil ent, fernen sich).

### Siebenter Auftritt.

Maria. Melvil.

Maria.

Ich habe alles Zeitliche berichtigt, Und hoffe keines Menschen Schuldnerinn Aus dieser Welt zu scheiben — Eins nur ists, Melvil, was der beklemmten Seele noch Berwehrt, sich frep und freudig zu erheben. Melvil.

Entbede mirs. Erleichtre beine Bruft, Dem treuen Freund vertraue beine Sorgen.

### Maria.

Ich stehe an dem Rand der Ewigkeit;
Bald soll ich treten vor den hochsten Richter,
Und noch hab' ich den Heil'gen nicht verschut.
Versagt ist mir der Priester meiner Kirche.
Des Sakramentes heil'ge himmelsspeise
Verschmah' ich aus den handen falscher Priester.
Im Glauben meiner Kirche will ich sterben;
Denn der allein ist's, welcher selig macht.
Melvil.

Beruhige bein herz. Dem himmel gilt Der feurig fromme Bunich statt bes Bollbringens. Aprannenmacht kann nur bie hande fesseln, Des herzens Andacht bebt sich fren zu Gott; Das Wort ift tobt, ber Glaube macht lebendig. Maria.

Ach, Melvil! Richt allein genug ift sich Das Herz; ein irdisch Pfand bedarf der Glaube, Das hohe himmlische sich zuzueignen. Drum ward der Gott zum Menschen, und verschloß Die unsichtbaren himmlischen Geschenke Geheimnisvoll in einem sichtbarn Leib.

— Die Kirche ifts, die heilige, die hohe, Die zu dem himmel und die Leiter baut; Die allgemeine, die katholische heißt sie, Denn nur der Glaube Aller stärkt den Glauben, Wo Tansende anbeten und verchren,

Da wird die Glut zur Flamme, und beflügelt Schwingt fich der Geift in alle Himmel auf.

— Ach die Beglückten, die das froh getheilte Gebet versammelt in dem Haus des Herru! Geschmückt ift der Altar, die Kerzen leuchten, Die Glocke tont, der Weihrauch ist gestreut, Der Bischof sieht im reinen Meggewand, Er sasst den Kelch, er segnet ihn, er kündet Das hohe Bunder der Berwandlung an, Und niederstürzt dem gegenwärt'gen Gotte Das gläubig überzengte Bolt — Ach! Ich Allein bin ausgeschlossen, nicht zu mir In meinen Kerker dringt der Himmelsegen.

Er bringt zu bir! Er ist dir nah! Bertraue Dem Allvermögenden — ber durre Stab Raun Zweige treiben in des Glaubens Haud! Und der die Quelle aus dem Felsen schling, Raun dir im Kerter den Altar bereiten, Kann diesen Kelch, die irdische Erquickung, Dir schnell in eine himmlische verwandeln.

(Er ergreift ben Reich, ber auf bem Eifche fiebt)

Melvil! Berfteb' ich Ench? Ja! Ich verfteh Euch! Dier ift fein Priefter, feine Kirche, feine Dochwurdiges — Doch der Erlbfer fpricht: Bo zwey versammelt find in meinem Namen, Da bin ich gegenwärtig unter ihnen. Bas weiht den Priefter ein jum Mund bes herrn? Das reine herz, der unbeflecte Bandel.

- So fepb Ihr mir, auch ungeweiht, ein Priefter, Ein Bote Gottee, ber ben Frieden bringt.

- Euch will ich meine lette Beichte thun, Und Euer Mund foll mir bas Beil verfunden.

### Melvil.

Wenn dich das Herz so mächtig dazu treibt, So wisse, Königinn, daß dir zum Troste Sott auch ein Bunder wohl verrichten kann. Hier seh kein Priester, sagst du, keine Kirche, Kein Leib des Herrn? — Du irrest dich. Hier ist Ein Priester, und ein Gott ist hier zugegen.

(Er entbloßt ben diesen Borten bas haupt, jugleich zeigt er ihr ein hostle in einer goldenen Schale)

— Ich bin ein Priester, deine lette Beichte

Bu horen, dir auf beinem Todesweg

Den Frieden zu verkandigen, hab' ich

Die sieben Beihn auf meinem haupt empfangen,
Und diese hostle überbring' ich dir

Bom heil'gen Bater, die er selbst geweihet.

### Maria.

D fo muß an der Schwelle felbst des Todes Mir noch ein himmlisch Glud bereitet seyn! Bie ein Unsterblicher auf goldnen Wolken Herniederfährt, wie den Apostel einst Der Engel führte aus des Kerkers Banden,
Ihn halt kein Riegel, keines haters Schwert,
Er schreitet machtig durch verschloffne Pforten,
Und im Gefängniß steht er glanzend ba,
So überrascht mich bier der himmelsbote,
Da jeder ird'schw Retter mich getäuscht!
— Und Ihr, mein Diener einst, sept jett der Diener
Des hochsten Gottes, und sein heil'ger Mund!
Wie Eure Kniee soust vor mir sich beugten,
So lieg ich jett im Staub vor Euch.

(Sie fintt vor thm nieber)

#### Melvil.

(indem er bas Zeichen bes Kreuzes über fie macht) Im Namen

Des Baters und bes Sohnes und bes Seiftes! Maria, Königinn! Haft du dein Herz Erforschet, schwörst du, und gelobest du Bahrheit zu beichten vor dem Gott der Bahrheit?

### Maria.

Mein Berg liegt offen ba vor bir und ihm.

### Melvil.

Sprich, welcher Sande zeiht bich bein Gewiffen, ... Seitbem du Gott zum Lettenmal verfohnt?

### Maria.

Bon neib'ichem haffe war mein herz erfüllt, Und Rachgebanten tobten in bem Bufen. Bergebung bofft ich Cunberinn von Gott, Und fonnte nicht ber Gegnerinn vergeben.

Melvil.

Bereueft bu bie Schuld und ifte bein ernfter Entschluß, verfdbnt aus diefer Belt gu icheiben ? Maria.

So wahr ich hoffe, daß mir Gott vergebe. Melvil.

Beld andrer Sanbe klagt bas Berg bich an? Maria.

Ach, nicht burch Sag allein, burch fanb'ge Liebe Roch mehr hab' ich bas bochfte Gut beleidigt. Das eitle Berg ward ju dem Mann gezogen, Der treulos mich verlaffen und betrogen!

Melvil.

Bereueft bu die Schuld, und hat bein Berg Bom eiteln Abgott fich ju Gott gewendet? Maria.

Es war ber ichwerfte Rampf, ben ich beftanb, Berriffen ift bas lette ird'iche Band.

Melvil.

Beld andrer Schuld verklagt bich bein Gewiffen ? Maria.

Mch, eine frepe Blutschuld, langft gebeichtet, Sie tehrt jurud mit neuer Schredenstraft, Im Mugenblid ber letten Rechenichaft, Und malgt fich fcwarz mir vor bes himmels Pforten. Den König, meinen Gatten, ließ ich morben, Und bem Berführer schenkt' ich herz und hand! Streng buft' iche ab mit allen Kirchenstrafen, Doch in ber Seele will ber Burm nicht schlafen. Melbil.

Berklagt bas herz bich keiner anbern Sanbe, Die bu noch nicht gebeichtet und gebuft? Maria.

Jest weißt du Alles, was mein herz belaftet. Delvil.

Dent an die Nahe bes Allwiffenden! Der Strafen dente, die die heilge Rirche Der mangelhaften Beichte droht! Das ift Die Sunde zu dem ew'gen Tod; denn bas Ift wider seinen heilgen Geift gefrevelt! Maria.

So schenke mir die ew'ge Gnade Sieg Im letten Rampf, als ich dir wissend nichts verschwieg. Melvil.

Bie? Deinem Gott verhehlft du bas Berbrechen, Um beffentwillen dich die Menschen strafen? Du sagst mir nichts von beinem blutgen Antheil An Babingtons und Parrys Hochverrath? Den zeitlichen Tod stirbst du für diese That, Billst du auch noch den ew'gen dafür sterben? Maria.

Ich bin bereit gur Eminteit gu gehn;

Roch eh fich der Minutenzeiger wendet, Berb' ich vor meines Richters Throne fiehn, Doch wiederhohl' ichs: meine Beichte ift vollendet.

#### Melvil.

Erwäg' es wohl. Das herz ift ein Beträger. Du hast vielleicht mit list'gem Doppelfinn Das Bort vermieden, das dich schuldig macht, Obgleich der Bille das Berbrechen theilte. Doch wisse, teine Santelkunft berudt Das Flammenauge, das ins Junre blick!

#### Maria.

Ich habe alle Fürsten aufgeboten, Mich aus unwürd'gen Banden zu befreyn; Doch nie hab' ich durch Borfat oder That Das Leben meiner Feindinn angetastet!

### Melvil.

So hatten beine Schreiber falich gezengt?

Wie ich gesagt, so ifts. Was Jene zeugten, Das richte Gott!

### Melvil.

Son beiner Unichulb, auf bas Blutgerufte?

### Maria.

Gott warbigt mich, burch biefen unverbienten Tob Die frabe fcwere Blutfculb abenbufen.

### Melvil.

(macht ben Segen über sie)
So gehe hin, und sterbend buße sie!
Sint' ein ergebnes Opfer am Altare;
Blut kann verschnen, was das Blut verbrach,
Du sehltest nur aus weiblichem Gebrechen,
Dem sel'gen Geiste folgen nicht die Schwächen
Der Sterblichkeit in die Verklärung nach.
Ich aber kunde dir, kraft der Gewalt,
Die mir verliehen ist, zu losen und zu binden,
Erlassung an von allen deinen Sünden!
Wie du geglaubet, so geschehe bir!

(Er ergreift den Reich, ber auf bem Tifche ftebt, confefrirt ihn mit ftillem Gebet, bann reicht er ihr benfelben. Gie gogert, ihn anzunehmen, und weif't ihn mit der hand gurud).

Rimm bin bas Blut, es ift fur bich vergoffen! Rimm bin! Der Papft erzeigt dir biese Gunft! Im Tobe noch sollst du bas bochste Recht' Der Konige, das priesterliche, üben!

(Sie empfängt den Reld)

Und wie du jetzt bich in dem ird'ichen Leid Geheimnisvoll mit beinem Gott verbunden, So wirst du dort in seinem Freudenreich, Wo teine Schuld mehr seyn wird und tein Weinen, Ein schn vertlarter Engel, dich Auf ewig mit dem Ght The vereinen.

(Er fest ben Reich nieder, Auf ein Gerausch, das gehort wird, bedect er fich das haupt; und geht an die Thur; Maria bleibt in stiller Andacht auf den Anien liegend).

Melvil (gurudtommenb).

Dir bleibt ein harter Kampf noch zu bestehn. Fühlst du bich stark genug, um jede Regung Der Bitterkeit, des Hasses zu bestegen!

Maria.

Ich farchte teinen Radfall. Meinen Sag Und meine Liebe hab' ich Gott geopfert.

Melvit

Run fo bereite bich, die Lords von Lefter Und Burleigh ju empfangen. Sie find ba.

### Achter Anftritt.

Die Borigen. Burleigh. Leicefter und Paulet. Leicefter bleibt gang in der Entfernung steben, ohne die Augen aufguschlagen. Burleigh, ber feine Faffung beobachtet, tritt zwischen ihn und die Konigiun.

Burleigh.

3ch tomme, Laby Stuart, Gure letten Befehle zu empfangen.

Maria. Dant, Bilorb!

Burleiab.

Es ift ber Bille meiner Roniginn,

Daß Euch nichts Billiges verweigert werbe.

Maria.

Mein Teftament nennt meine letten Buniche,

Ich habs in Ritter Paulets Sand gelegt,

Und bitte, daß es treu vollzogen werde.

Paulet.

Berlafft Euch drauf.

Maria.

3ch bitte, meine Diener ungefrantt

Rach Schottland zu entlaffen ober Frankreich,

Bobin fie felber munichen und begehren.

Burleigh.

Es fen, wie Ihr es municht.

Maria.

Und weil mein Leichnam

Nicht in geweihter Erbe ruhen foll,

So bulbe man, baf biefer treue Diener

Mein Ders nach Franfreich bringe gu ben Meinen.

- 21ch! Es war immer bort!

Burleigh.

Es foll gefchehn.

habt Ihr noch fouft -

Maria.

Der Roniginn von England

Bringt meinen fcweftenichen Gruß - Sagt ihr

Daß ich ihr meinen Tob von gangem herzen Bergebe, meine heftigkeit von gestern Ihr renevoll abbitte — Gott erhalte sie, Und schenk' Ihr eine gladliche Regierung!
Burleiab.

Sprecht! Habt Ihr noch nicht beffern Rath ermablt? Berschmaht Ihr noch ben Benftand bes Dechanten? Maria.

Ich bin mit meinem Sott verschnt — Sir Paulet! Ich hab' Euch schulolos vieles Weh bereitet, Des Alters Stütze Euch geraubt — D lafft Mich hoffen, daß Ihr meiner nicht mit Haß Gebenket —

> Paulet (gibt ihr bie Sand). Gott fep mit Euch! Gehet bin im Frieden!

## Reunter Auftritt.

Die Borigen. Hanna Kenneby und bie anbern Franen ber Königinn bringen herein mit Zeichen des Entsehens; ihnen folgt ber Scherif, einen weissen Stab in der Hand, hinter demselben fieht man durch bie offen bleibende Thure gewaffnete Ranner.

Maria.

Bas ift bir, Hanna? — Ja, nun ift es Zeit! Dier kommt ber Scherif, uns jum Tod zu fuhren. Es muß geschieben seyn! Lebt mohl! Lebt mohl!
(Ihre Frauen hangen fic an fie mit bestigem Schmers; an Melvil)

Ihr, werther Sir, und meine treue hanna, Sollt mich auf diesem letten Gang begleiten. Milord, versagt mir diese Boblthat nicht!

Burleigh.

Ich habe bazu teine Bollmacht.

Maria.

Bie?

Die fleine Bitte tonntet Ihr mir weigern? habt Achtung gegen mein Geschlecht! Ber soll Den letten Dienst mir leiften! Nimmermehr Kann es ber Bille meiner Schwester seyn, Daß mein Geschlecht in mir beleidigt werde, Der Manner robe hande mich berühren!

Burleigh.

Es darf kein Beib die Stufen des Geruftes Mit Euch besteigen — Ihr Geschren und Jammern — Maria.

Sie foll nicht jammern! Ich verburge mich gar die gefasste Seele meiner Hanna!
Gepb gatig, Lord. Dirennt mich nicht im Sterben.
Bon meiner treuen Pflegerinn und Amme!
Sie trug auf ihren Armen mich ind Leben,
Sie leite mich mit fanfter hand jum Lod.

Shillers fammit. Berte. X. Bb.

Paulet (ju Burleigh).

Lafft es geschehn!

Burleigh.

Es fen.

Maria.

Nun hab' ich nichts mehr

Auf biefer Belt -

(Sie nimmt bas Erucifir, und tufft es)

Wein heiland! Mein Erlbfer!

Wie du am Kreuz die Arme ansgespannt, So breite fie jest aus, mich zu empfangen.

(Sie wendet fich ju geben, in diesem Augenblick begegnet ihr Auge dem Grafen Leicester, der bep ihrem Ausbruch unwillfurlich ausgesahren, und nach ihr hingesehen — Ben. diesem Anblick gittert Maria, die Knie versagen ihr, sie ist im Begriff hinzusinken; da ergreift sie Graf Leicester, und empfangt sie in seinen Armen. Sie sieht ihn eine Zeitlang ernst und schweigend an, er kann ihren Blick nicht aushalten, endlich spricht-sie).

Ihr haltet Bort, Graf Lefter - Ihr verspracht

Mir Guren Urm, que biefem Rerter mich

Bu fahren, und Ihr leihet mir ihn jest!

(Er fieht wie vernichtet. Sie fahrt mit fanfter Stimme fort)

Ja, Lefter, und nicht blos

Die Frenheit wollt ich Gurer Sand verbanten.

Ihr folltet mir bie Frenheit then er 'muchen; Un Gurer Sand, begludt burch Gure Liebe,

Bollt' ich bes neuen Lebens mich erfreun. Jest, ba ich auf bem Beg bin, von ber Belt Bu icheiben, und ein fel'ger Beift gu merben. Den feine ird'iche Reigung mehr versucht, Jest, Lefter, barf ich ohne Schamerrothen Ench die besiegte Schwachheit eingestehn -Lebt mobl, und wenn Ihr tonnt, fo lebt begludt! Ibr durftet werben um zwen Roniginnen; Ein gartlich liebend Berg babt ihr verschmabt, Berrathen, um ein ftolges zu gewinnen. Raiet zu ben Sugen ber Glifabeth! Mog' Euer Lobn nicht Eure Strafe werben! Lebt mobi! - Jest hab' ich nichts mehr auf ber Erben! (Sie geht ab, ber Scherif voraus, Melvil und bie Amme ihr gur Seite. Burleigh und Paulet folgen, die übrigen feben ibr jammernb nach, bis fie verfdwunden ift; bank entfernen fie fich burch zwep andere Thuren.)

# Zehnter Auftrists.

Leicefter allein gurudbleibend.

Ich lebe noch! Ich trag' es, noch zu leben! Sturzt biefes Dach nicht fein Gewicht auf mich? Thut fich tein Schlund auf, bas elendefte Der Wefen zu verschlingen? Was hab' ich

Berloren! Belche Perle warf ich bin! Beld Glad ber himmel hab' ich weggeschleubert! - Gie geht dabin, ein ichon verflarter Beift, Und mir bleibt die Bergweiflung ber Berdammten. - Bo ift mein Borfat bin, mit bem ich tam, Des Setzens Stimme fubllos zu erfticen? Ihr fallend Saupt gu febn mit unbewegten Bliden ? Bedt mir ihr Unblid bie erftorbne Coam? Dug fie im Lod mit Liebesbanden mich umftriden? – Berworfener, dir steht es nicht mehr an, In zartem Mitleid weibisch binzuschmelzen. Der Liebe Glud liegt nicht auf beiner Bahn, Mit einem eh'rnen Sarnifc angethan Sen beine Bruft! Die Stirne fen ein Felfen! Billft bu ben Preis ber Schandthat nicht verlieren, Dreift mufft du fie behaupten und vollführen! . Berftumme, Mitleib! Mugen, werbet Stein! 30 feb' fie fallen, ich will Benge fenn.

(Er geht mit entschlossnem Schritt der Thur zu, burch wels che Maria gegangen, bleibt aber auf der Mitte des Be, ges fteben).

Umsonst! Umsonst! Mich fasst ber Holle Granen, Ich kann, ich kann bas Schreckliche nicht schauen, Kann sie nicht sterben sehen — Horch! Was war bas? Sie sind schon unten — Unter meinen Füßen Bereitet sich bas fürchterliche Werk. Ich bore Stimmen — Fort! Hinweg! Hinweg Aus biesem haus bes Schredens und bes Tobes! (Er will durch eine andre Thur entfliehen, findet fie aber verschloffen, und fahrt gurud).

Bie? Fesselt mich ein Gott an diesen Boben?

Muß ich anhoren, was mir anzuschanen grant?

Die Stimme des Dechanten — Er ermahnet sie —

— Sie unterbricht ihn — Horch! — Laut betet sie —

Mit fester Stimme — Es wird still — Ganz still!

Nur schluchzen hor' ich, und die Weiber weinen —

Sie wird entkleidet — Horch! Der Schemel wird

Gerückt — Sie kniet aufs Kissen — legt das Haupt —

(Nachdem er die letten Worte mit steigender Angst gesproschen, und eine Beile inne gehalten, sieht man ihn plotslich mit einer zuckenden Bewegung zusammensahren, und ohnmächtig niedersinken; zugleich erschalt von unten hers

Gilfter Auftritt.

ge forthallt).

auf ein dumpfes Getofe von Stimmen, welches lange lans

(Das zwepte Zimmer bes vierten Aufzugs).

Elifabeth tritt aus einer Seitenthur, ihr Gang und ihre Geberben bruden bie beftigfte Unruhe aus.

Noch Niemand hier — Noch keine Botschaft — Will es Nicht Abend werden! Steht die Sonne fest In ihrem himmlischen Lauf? Ich soll noch länger Auf dieser Folter der Erwartung liegen. — Ist es geschehen? Ist es nicht? — Mir grant Bor Bevdem, und ich wage nicht zu fragen!
Graf Lester zeigt sich nicht, auch Burleigh nicht, Die ich ernannt, das Urtheil zu vollstrecken. Sind sie von London abgereist — dann ists Geschehn, der Pfeil ist abgedrückt, er fliegt, Er trifft, er hat getroffen: galts mein Reich, Ich kann ihn nicht mehr halten — Ber ist da?

Zwolfter Auftritt.

Elifabeth. Ein Page. Elifabeth.

Du tommft allein jurud — Wo find bie Lorbs?
Page.

Milord von Lefter, und der Großichatmeifter - Elifabeth.

(in ber bodften Spannung)

Bo find fie?"

Page.

en Sie find nicht in London.

· Elisabeth.

Bo find fie benn?

Nicht?

Page.

Das muffre Niemand mir ju fagen. Bor Tages Unbruch hatten benbe Lorbs

Eilfertig und geheimnisvoll die Stadt Berlaffen.

Elifabeth (lebhaft ausbrechend).

3ch bin Koniginn von England!

(Auf und niedergebend in der höchften Bewegung). Seh! Rufe mir — nein, bleibe — Sie ift todt! Tett endlich hab' ich Raum auf dieser Erde.

— Bas gittr' ich? Bas ergreift mich diese Angst? Das Grab beckt meine Furcht, und wer darf sagen, Ich habs gethan! Es soll an Thranen mir Nicht fehlen, die Gefallne zu beweinen!

(Bum Pagen)

Stehft du noch hier? — Mein Schreiber Davison Soll augenblicklich fich hieher verfügen. Schickt nach dem Grafen Schrewsbury — Da ift Er selbst!

(Page geht ab).

Drenzehnter Auftritt. Elisabeth. Graf Schrewsburp. Elisabeth.

Willfommen, edler Lord! Was bringt Ihr? Nichts Kleines tann es fepn, was Euren Schritt So fpat hierher führt.

Schremebury. Große Roniginn,

Mein forgenvolles Berg, um beinen Rubm Befummert, trieb mich beute nach bem Tower, Bo Rurl und Rau, die Schreiber ber Maria, Gefangen figen; benn noch einmal wollt' ich Die Bahrheit ihres Zeugniffes erproben. Beffurgt, verlegen weigert fich ber Leutnant Des Thurms, mir bie Gefangenen zu zeigen; Durch Drohung nur verschafft' ich mir ben Gintritt, - Gott! Belcher Anblick zeigte mir fich ba!-Das Saar verwildert, mit des Bahnfinns Bliden, Bie ein von Furien Gequalter, lag Der Schotte Rurl auf feinem Lager - Raum Ertennt mich ber Ungludliche, fo ftutat er Bu meinen Sugen - fcbrevend, meine Rnie Umflammernd, mit Bergweiflung wie ein Burm Bor mir gefrummt - fleht er mich an, befdwort mich, Ihm feiner Roniginn Schickfal zu verkunden; Denn ein Gerücht, daß fie gum Tod verurtheilt fen, War in bes Towers Rlufte eingebrungen. Als ich ihm bas bejahet nach ber Bahrheit, Dingu gefügt, bag es fein Beugnif fen, Bodurch fie fterbe, fprang er muthend auf, Fiel feinen Mitgefangnen an, rif ihn Bu Boben, mit bes Bahnfinns Riefentraft, Ihn zu erwargen ftrebend. Raum entriffen wir Den Ungludfelgen feines Grimmes Sanben. Dun fehrt' er gegen. fich bie Buth, gerichlug

Mit grimm'gen Sauften fich bie Bruft, verfluchte fic Und ben Gefährten allen Sollengeiftern: Er habe falich gezeugt, die Ungludebriefe Un Babington, die er als acht beschworen, Sie fepen falfd, er babe anbre Borte Beschrieben, als die Roniginn biftirt, Der Boswicht Rau bab' ibn bazu verleitet. Drauf rannt' er an bas Fenfter, rif es auf Mit muthenber Gewalt, ichrie in die Gaffen Sinab, daß alles Bolf gufammen lief: Er fen ber Schreiber ber Maria, fen Der Bbewicht, ber fie falfchlich angeklagt; Er fen verflucht, er fen ein falfcher Zenge! Elifabetb.

Ihr fagtet felbft, baß er von Sinnen mar. Die Borte eines Rafenben, Berradten, Beweisen nichts.

> Schremsburp. Doch diefer Babnfinn felbft

Beweiset befto mehr! D Roniginn! Lag bich beschworen, übereile nichts, Befiehl, daß man von Nedem unterfuche.

Elisabeth.

Ich will es thun — weil Ihr es wunschet, Graf, Nicht weil ich glauben fann, bag meine Deers In Diefer Sache abereilt gerichtet. Euch jur Berubigung erneure man

Die Untersuchung — Gut, baß es noch Zeit ift! An unfrer königlichen Gore foll Auch nicht ber Schatten eines Zweifels haften.

Bierzehnter Auftritt.

Davison zu ben Borigen. Elisabeth.

Das Urtheil, Sir," bas ich in Eure Sand Gelegt — Wo-ifts ?

Davison (im bochten Erftaunen). Das Urtheil?

Elifabeth.

Das ich geftern

Euch in Bermahrung gab -

Davison.

Mir in Bermahrung!

Elisabeth.

Das Bolf bestürmte mich, zu unterzeichnen, Ich mufft' ihm seinen Willen thun, ich thate, Gezwungen that iche, und in Eure Hande Legt' ich die Schrift, ich wollte Zeit gewinnen; Ihr wifft, was ich Euch sagte — Run! Gebt ber! Schrewebury.

Gebt, werther Sir, die Sachen liegen anders, Die Untersuchung muß erneuert werden. Elifabetb.

Bebentt Euch nicht fo lang'. Bo ift bie Schrift? Davifon (in Bergweifung).

Ich bin gefturgt, ich bin ein Mann bes Todes!
Elifabeth (haftig einfallenb).

Ich will nicht hoffen, Gir -

Davison.

Ich bin verloren!

Ich hab' fie nicht mehr.

Elisabeth.

Bie? Bas?

Schremebuty.

Gott im himmel!

Davison.

Sie ift in Burleighe Banden — ichon feit geffern. Elifabeth.

Ungludlicher! Go habt Ihr mir gehorcht? Befahl ich Euch nicht fireng, fie zu verwahren?

Davison.

Das haft bu nicht befohlen, Roniginn.

Elifabeth,

Billft bu mich Lugen ftrafen, Glenber?

Bann bieß ich bir bie Schrift an Burleigh geben ?

Davison.

Nicht in bestimmten, Haren Worten — aber — Elifa beth.

Nichtswürdiger! Du wagft es, meine Borte

Bu beuten? Deinen eignen blutgen Sinn Hinein zu legen? — Bebe bir, wenn Unglad Aus dieser eigenmächtgen That erfolgt!
Mit beinem Leben follst du mirs bezahlen.
— Graf Schrewsbury, ihr sehet, wie mein Rame Gemißbraucht wird.

Schremebury. Ich febe — D mein Gott! Elifabeth.

Was sagt Ihr?

Benn ber Squire fich dieser That Bermeffen hat auf eigene Gefahr, Und ohne deine Biffenschaft gehandelt, So muß er vor den Richterstuhl der Peers Gefordert werden, weil er beinen Ramen Dem Abscheu aller Zeiten Preis gegeben.

# Legter Auftritt.

Die Borigen. Burleigh, gulest Rent.

Burleigh (bengt ein Anie vor ber Königinn). Lang lebe meine königliche Frau, Und mogen alle Feinde diefer Jufel Wie diefe Stuart enden! (Schremsbury verhallt fein Geficht, Davison ringt verzweise lungvoll die Sande).

Elisabeth.

Rebet, Lord!

Sabt Ihr ben toblichen Befehl von mir Empfangen?

Burleigs.

Rein, Gebieterinn! 3ch empfing ihn

Bon Davison.

Elisabeth.

Hat Davison ihn Euch

In meinem Namen übergeben?

Burleigh.

Rein! .

Das hat er nicht -

Elifabeth.

. Und 3hr vollstrecktet ibn,

Rafch, ohne meinen Billen erft ju wiffen?

Das Urtheil war gerecht, bie Belt fann uns

Nicht tabeln; aber Euch gebubrte nicht,

Der Milbe unfred herzens vorzugreifen -

Drum fend verbannt von unferm Angeficht!

(Bu Davison)

Ein ftrengeres Bericht erwartet Ench,

Der feine Bollmacht frevelnd überschritten,

Ein beilig anvertrautes Pfand veruntreut.

Man fuhr' ihn nach bem Tower! Es ift mein Bille,

Daß man auf Leib und Leben ihn verklage.

— Mein edler Talbot! Euch allein hab' ich Gerecht erfunden unter meinen Rathen. Ihr follt fortan mein Fuhrer fenn, mein Freund — Schrewebury.

Berbanne beine treusten Freunde nicht, Birf fie nicht ins Gefängnis, die für dich Gehandelt haben, die jest für dich schweigen! — Mir aber, große Königinn, erlaube, Daß ich das Siegel, das du mir zwolf Jahre Bertraut, zurud in deine Hande gebe.

Elifabeth (betroffen).

Rein, Schrewsbury! Ihr werdet mich jest nicht Berlaffen, jest -

Schrewsbury. Verzeih, ich bin zu alt,

Und diefe grade Sand, fie iftigu ftare, Um beine neuen Thaten zu perfiegeln.

Elisabeth.

Berlaffen wollte mich der Mann, der mir Das Leben rettete?

Schremsbury.
Ich habe wenig
Gethan — Ich habe beinen edlern Theil
Nicht retten tomen. Lebe, herriche gludlich!
Die Gegnerinn ift todt. Du haft von nun an
Nichts mehr zu furchten, brauchft nichts mehr zu achten.
(Gebt ab).

## Elifabeth.

(jum Grafen Rent, ber bereintritt)

Graf Lefter tomme ber!

Rent.

Der Lord läfft fich

Entschuldigen; er ift zu Schiff nach Frankreich. (Sie bezwingt fich und steht mit ruhiger Fassung ba. Der Borbang fallt).



Die

# Jungfrau von Orleans.

Eine romantische Tragobie.

Rarl ber Siebente, Rouig von Franfreich. Roniginn Ifabeau, feine Mutter. Manes Gorel, feine Geliebte. Philipp ber Gute, Bergog von Burgund. Graf Dunois Baftard von Orleans. La Sire Roniglice Offiziere. Du Chatel Ergbifchof von Rheims. Chatillon, ein burgundischer Ritter. Ravul, ein lothringischer Ritter. Calbot, Feldberr ber Engellander. Lionel Englische Anführer. Kaitolf Montgomery ein Ballifer. Rathsberren von Orleans. Ein englischer Berold. Ebibaut b'arc, ein reider Landmann, Margot Louison feine Eddter. Robanna Etienne ibre Kreier. Claude Marie Maimon b

Bertrand, ein andrer Landmann.

Die Erfcheinung eines fomargen Ritters.

Robler und Roblermeib. -

Solbaten und Bolt. Sonigliche Kronbediente, Bifchofe, Monde, Maricalle, Magistrates personen, hofleute und andre stumme Personen im Gefolge bes Ardnungzuges.

# Prolog.

Eine langliche Segend. Born jur Rechten ein Seiligenbild in einer Kapelle; jur Linken eine hohe Ciche.

## Erster Auftritt.

Thibaut b'Arc. Seine bren Tochter. Drep junge Schifer, ihre Freier.

Thibaut.

Ja, liebe Nachbarn! Heute find wir noch Franzosen, freve Burgor noch und Herren Des alten Bodens, ben die Bater pflügten; Ber weiß, wer morgen über uns befiehlt! Denn aller Orten läfft der Engellander Sein sieghaft Banner fliegen; seine Rosse Berstampfen Frankreichs blühende Gesilde. Paris hat ihn als Sieger schon empfangen, Und mit der alten Krone Dagoberts Schmuckt es den Sprößling eines fremden Stamms. Der Enkel unstrer Könige muß irren Enterbt und flüchtig durch sein eignes Reich,

Und wider ihn im heer der Feinde kampft Sein nachster Better und sein erster Pair, Ja, seine Rabenmutter führt es an.
Rings brennen Dorfer, Stadte. Näher stets Und näher wälzt sich der Berheerung Rauch Un diese Thäler, die noch friedlich ruhn.
— Drum, liebe Nachbarn, hab' ich mich mit Gott Entschlossen, weil ichs heute noch vermag, Die Tochter zu versorgen; denn das Weib Bedarf in Kriegesnothen des Beschügers, Und treue Lieb' hilft alle Lasten heben.

(Bn bem erften Schafer).

— Kommt, Stienne! Ihr werbt um meine Margot. Die Aeder grenzen nachbarlich zusammen, Die Herzen stimmen überein — Das stiftet Ein gutes Shand!

(Bu bem zwepten).

Elaube Marie! Ihr schweigt,

Und meine Louison schlägt die Augen nieder?

Berd' ich zwep Herzen trennen, die sich fanden,

Beil Ihr nicht Schätze mir zu bieten habt?

Ber hat jett Schätze? Haus und Scheune sind

Des nächsten Feindes oder Feuers Raub —

Die treue Bruft des braven Manns allein

Ift ein flurmsestes Dach in diesen Zeiten.

Louison.

Mein Bater!

Claude Marie.

Meine Louison!

Louison (Johanna umarmend).

Liebe Schwester!

Thibaut.

Ich gebe Jeber breißig Acker Lanbes Und Stall und Hof und eine Herde — Gott Hat mich gesegnet und so segn' er Euch!

Margot (Johanna umarmend).

Erfrene unfern Bater! Nimm ein Bepfpiel! Laf diefen Zag drep frohe Bande fchließen!

Thibant.

Seht! Machet Anftalt! Morgen ift die Dochzeit, Ich will, bas gange Dorf foll fie mit feiern. (Die zwep Paare geben Arm in Arm geschlungen ab).

Zwenter Auftritt.

Thibant. Maimond. Johanna.

Thibaut.

Jeannette, beine Schwestern machen Hochzeit, Ich' fie gludlich, fie erfreun mein Alter, Du, meine jaugste, machft mir Gram und Schmerz.

Maimond.

Bas fallt Euch ein! Bas icheltet Ihr bie Tochter?

### Thibaut.

Dier biefer madre Jungling, bem fich teiner Bergleicht im ganzen Dorf, ber Treffliche, Er hat bir feine Reigung jugewenbet, Und wirbt um bich, icon ifte ber britte Berbft, Dit ftillem Bunich, mit berglichem Bemubn; Du ftogeft ihn verschloffen, falt, jurad, Roch fonft ein andrer von den Sirten allen Mag bir ein gutig Lacheln abgewinnen. - 3ch febe bich in Jugendfulle prangen, Dein Leng ift ba, es ift bie Zeit ber hoffnung, Entfaltet ift bie Blume beines Leibes, Doch ftete vergebens barr' ich, bag bie Blume Der garten Lieb' aus ihrer Anofpe breche, Und freudig reife ju ber goldnen Frucht! D bas gefällt mir nimmermehr und beutet . Muf eine ichwere Irrung ber Ratur! Das Berg gefällt mir nicht, das ftreng und falt Sich juschließt in ben Inbren bes Gefühle; Raimond.

Laffi's gut fenn Bater Arc! Lafft fie gewähren! Die Liebe meiner trefflichen Johanna Ift eine eble zarte Himmelsfrucht, Und still allmählig reift bas Abstliche! Jest liebt fie noch, zu wohnen auf ben Bergen, Und von der freyen Seibe fürchtet fie Herabzusteigen in das niebre Dach Der Menschen, wo die engen Sorgen wohnen.
Oft seh' ich ihr aus tiefem Thal mit ftillem
Erstaunen zu, wenn sie auf hoher Trift
In Mitte ihrer Herbe ragend steht,
Wit edelm Leibe, und den erusten Blick
Herabsenkt auf der Erde kleine Länder.
Da scheint sie mir was Hoh'res zu bedeuten,
Und dunkt mir's oft, sie stamm' aus andern Zeiten.

Thibaut.

Das ift es, was mir nicht gefallen will! Sie flieht der Schweftern frohliche Bemeinschaft; Die dben Berge fucht fie auf, verlaffet Ihr nachtlich Lager vor bem Sahmentuf, Und in ber Schreckensftunde, wo ber Dienich Sich gern vertraulich am ben Menfchen folieft, Schleicht fie, geich bem einfiedlerischen Bogel, Seraus ins graulich buffre Geifterreich Der Nacht, tritt auf den Kreuzweg bin und pflegt Bebeime 3meniprach mit ber Luft bes Berges. Barum erwählt fie immer biefen Ort Und treibt gerade hieher ihre Herbe? · 3ch febe fie zu ganzen Stunden finnend Dort unter bem Druidenbaume figen, Den alle gladliche Geschopfe fliehn. Denn nicht gebeur tfte bier; ein bofes Befen Sat feinen Bohnfit unter diefem Baum Schon feit ber alten grauen Seidenzeit.

12

Die Aeltesten im Dorf erzählen sich Bon biesem Baume schauerhafte Mähren; Seltsamer Stimmen wundersamen Rlang Bernimmt man oft aus seinen dustern Zweigen. Ich selbst, als mich in später Dammrung einst Der Weg an diesem Baum vorüberführte, hab ein gespenstisch Beib bier sigen sehn. Das streckte mir aus weitgefaltetem Gewande langsam eine durre hand Entgegen, gleich als winkt' es; doch ich estte Fürdaß und Gott befahl ich meine Seele.

.... Maimond.

(auf bas Selligenbild in der Sapelle zeigend). Des Gnadenbildes seegenreiche Rabe, Das hier des Simmels Frieden um fich ftreut, Nicht Satans Werk führt Eure Tochter ber.

## Thibaut.

D nein! nein! Nicht vergebens zeigt fich's mir In Traumen an und angfilichen Gefichten. Bu breven Mahlen hab' ich fie gesehn Bu Rheims auf unfrer Konige Stuhle sitzen, Gin funkelnd Diadem von sieben Sternen Auf ihrem Haupt, bas Scepter in der hand, Aus dem drey weiße Lilien entsprangen, Und ich, ihr Bater, ihre beyden Schwestern Und alle Farsten, Grafen, Erzbischbse, Der Konig selber, neigten sich vor ihr.

Bie kommt mir solcher Glanz in meine hutte?
D das bedeutet einen tiefen Fall!
Sinnbildlich stellt mir dieser Barnungtraum
Das eitle Trachten ihres herzens dar.
Sie schämt sich Ihrer Niedrigkeit — weil Gott
Mit reicher Schönheit Ihren Leib geschmadt,
Mit hohen Bundergaben sie gesegnet
Bor allen hirtenmadchen dieses Thals,
So nährt sie sund'gen hochmuth in dem herzen,
Und hochmuth ist's, wodurch die Engel sielen,
Boran der hollengeist den Menschen safft.

Ber hegt bescheidnern tugendlichern Sinnalls Eure fromme Tochter? Ift sie's nicht Die ihren altern Schwestern freudig dient? Sie ift die Jochbegabteste von allen, Doch seht Ihr sie wie eine niedre Magd Die schwersten Pflichten still gehorsam üben, Und unter ihren Händen wunderbar Gedeihen Euch die Derben und die Saaten; Um Alles, was sie schafft, ergießet sich Ein unbegreislich überschwänklich Glack.

Thib aut.

Ia wohl! Ein unbegreiflich Glud — Mir kommt Ein eigen Grauen an bey biefem Seegen! — Nichts mehr bavon. Ich schweige. Ich will schweigen; Soll ich mein eigen thenres Kind anklagen? Ich kann nichts thun, als warnen, für fie beten! Doch warnen muß ich — Fliebe diesen Baum! Bleib nicht allein, und grabe keine Burzeln Um Mitternacht, bereite keine Tranke, Und schreibe keine Zeichen in den Sand! — Leicht aufzurigen ist das Reich der Seisker, Sie liegen wartend unter dunner Decke, Und leise hörend ftarmen sie herauf. Bleib nicht allein, deun in der Baste trat Der Satansengel selbst zum herrn des himmels.

# Dritter Auftritt.

Bertrand tritt auf, einen Belm in ber Sand. This baut. Raimond. Johanna.

Raimond.

Still! Da fommt Bertrand aus der Stadt jurad. Sieb was er trägt!

Bertranb.

Ihr ftaunt mich an, Ihr fepb Bermundert ob des feltsamen Gerathes In meiner hand.

Thibaut.

Das find wir. Saget an.

Wie famt Ihr zu bem helm, was bringt Ihr uns Das bose Zeichen in die Friedensgegend?

(Johanna, welche in bepben vorigen Scenen fill und ohne Antheil auf ber Seite gestanden, wird aufmertsam und tritt naber).

### Bertranb.

Raum weiß ich felbft ju fagen, wie bas Ding Mir in die Sand gerieth. 3ch batte eifernes Berath mir eingefauft ju Baucouleurs; Ein großes Drangen fand ich auf bem Martt, Denn flucht'ges Bolt mar eben angelangt Bon Drleans mit bofer Kriegespoft. Im Aufruhr lief die gange Stadt gusammen, Und als ich Bahn mir mache burche Bewuhl, Da tritt ein braun Bobemerweib mith an Mit diesem Belm, faffe mich ins Auge scharf, Und fpricht: Gefell, 3hr fuchet einen Belm, Ich weiß, Ihr suchet einen. Da! Rebmt bin! Um ein Beringes fteht er Euch ju Raufe. - Geht zu ben Langenfnechten, fage' ich ihr, Ich bin ein Landmann, brauche nicht bes Selmes. Sie aber ließ nicht ab und fagte ferner: Rein Menfch vermag zu fagen, ob er nicht: Des Selmes braucht. Gin ftablern Dach furs Saupt Ift jego mehr werth als ein fteinern Saus. So trieb fe mich burch alle Gaffen, mir Den Selm aufnothigend, ben ich nicht wollte.

Ich sah den Helm, daß er so blank und schon Und wurdig eines ritterlichen Haupts, Und da ich zweiselnd in der Hand ihn wog, Des Abenteuers Seltsamkeit bedenkend, Da war das Weib mir aus den Augen, schnell, Hinweggeriffen hatte sie der Strom Des Bolkes, und der Helm blieb mir in Handen.

Johanna.

(rafd und begierig barnach greifend). Gebt mir ben Selm!

Bertrand.

Bas frommt Euch bies Gerathe?

Das ift fein Schmuck fur ein jungfraulich Saupt.

Johanna (entreift ibm ben Selm).

Mein ift ber Selm und mir gebort er gu.

Thibaut.

Bas fallt bem Dabchen ein?

Raimonb.

Lafft Ihr den Billen!

Bohl ziemt ihr dieser friegerische Schmuck, Denn ihre Brust verschließt ein mannlich Herz. Denkt nach, wie sie den Tigerwolf bezwang, Das grimmig wilde Thier, das unsre Herben Berwustete, den Schrecken aller Hirten. Sie ganz allein, die lowenherz'ge Jungfrau, Stritt mit dem Bolf und rang das Lamm ihm ab, Das er im blut'gen Rachen schon davon trug. Welch tapfres Saupt auch diefer Selm bededt, Er fann fein würdigeres zieren!

Thibaut (ju Bertranb).

Sprecht!

Belch neues Reiegesunglad ift gefchehn? Bas brachten jene Flüchtigen?

Bertranb.

Gott belfe

Dem Ronig und erbarme fich des Landes!
Geschlagen find wir in zwen großen Schlachten;
Witten in Frankreich steht der Feind, verloren
Sind alle Lander bis an die Loire —
Jetzt hat er seine ganze Macht zusammen
Geführt, womit er Orleans belagert.

Thibaut.

Gott fonte den Ronig!

Bertrand.

Unermeffliches

Geschütz ift aufgebracht von allen Enden, Und wie der Bienen dunkelnde Geschwader Den Korb umschwärmen in des Sommers Tagen, Wie aus geschwärzter Luft die Deuschreckwolke Herunter fällt und Meilenlang die Felder Bedeckt in unabsehbarem Gewimmel, So goß sich eine Kriegeswolke aus Bon Bolkern über Orleans Gesilbe, Und von der Sprachen unverständlichem Gemisch verworren dumpf erbraub't das Lager.

Denn auch der mächtige Burgund, der Länder=

Gewaltige, hat seine Mannen alle
Herbevzeführt, die Lütticher, Luxemburger,
Die Hennegauer, die vom Lande Namur,
Und die das glückliche Brabant bewohnen;
Die üpp'gen Genter, die in Sammt und Seide
Stolzieren, die von Seeland, deren Städte
Sich reinlich aus dem Meeres= Wasser heben,
Die Herdenmelkenden Hollander, die
Bon Utrecht, ja vom äußersten Westfriesland,
Die nach dem Eispol schaun — Sie solgen alle
Dem Heerbann des gewaltig herrschenden
Burgund und wollen Orleans bezwingen.

Thibaut.

D des unselig jammervollen Zwists, Der Frankreichs Baffen wiber Frankreich wendet! Bertrand.

Auch fie, die alte Koniginn, fieht man, Die stolze Fabeau, die Baierfürstinn, In Stahl gekleidet durch das Lager reiten, Mit gist'gen Stachelworten alle Bolker Zur Buth aufregen wider ihren Sohn, Den sie in ihrem Mutterschoß getragen! Thibaut.

Fluch treffe fie! Und moge Gott fie einft, BBie jene ftolge Jesabel, verberben!

#### Bertranb.

Der furchterliche Salsbury, ber Maurens Bertrummerer, fahrt bie Belagrung an, Mit ibm bes Lowen Bruder Lionel, Und Talbot, ber mit morberischem Schwert Die Bolfer niedermabet in ben Schlachten. In frechem Muthe haben fie geschworen, Der Schmach ju weihen alle Jungfrauen, Und mas bas Schwert geführt, bem Schwert ju opfern. Bier bobe Barten baben fie erbaut, Die Stadt ju überragen; oben fpatt Graf Salsbury mit mordbegier'gem Blid, Und gablt die ichnellen Bandrer auf den Gaffen. Biel taufend Rugeln ichon von Centners Laft Sind in die Stadt geschleudert, Rirchen liegen Bertrummert, und der tonigliche Thurm Bon Notre Dame beugt fein erhabnes haupt. Much Pulvergange haben fie gegraben Und über einem Sollenreiche fieht Die bange Stadt, gewärtig jede Stunde, Dan es mit Donners Rrachen fich entgunbe.

(Johanna horcht mit gespannter Aufmertsamteit und fest fic den Selm auf).

#### Thibaut.

Bo aber waren benn bie tapfern Degen Saintrailles, La Sire und Frankreichs Bruftwehr, Der helbenmuth'ge Baffarb, bag ber Feind So allgewaltig reißend vormarts brang? Wo ift ber Ronig felbft, und fieht er mußig Des Reiches Noth und feiner Stabte Fall?

#### Bertranb.

Bu Chinon halt der Konig seinen hof;
Es sehlt an Bolk, er kann das Feld nicht halten.
Was nützt der Fahrer Muth, der Helden Arm,
Wenn bleiche Furcht die Heere lähmt?
Ein Schrecken, wie von Gott herab gesandt,
Hat auch die Brust der Tapfersten ergriffen.
Umsonst erschallt der Fürsten Ausgebot.
Wie sich die Schase bang zusammen drängen,
Wenn sich des Bolses Heulen hören lässt,
So sucht der Franke, seines alten Ruhms
Bergessend, nur die Sicherheit der Burgen.
Ein einz'ger Ritter nur, hort' ich erzählen,
Hab' eine schwache Mannschaft ausgebracht,
Und zieh' dem König zu mit sechszehn Fahnen.

Johanna (fonell).

Bie beißt der Ritter?

Bertranb.

Bandricour. Doch schwerlich Mocht' er bes Feindes Kundschaft hintergebn, Der mit zwey Heeren seinen Fersen folgt.

Johanna.

Bo balt ber Ritter? Sagt mire, wenn Ihre wiffet.

Bertranb.

Er ficht taum eine Tagereise weit Bon Bauconleurs.

Thibaut (gu Johanna). Was fummeres dich! Du fragft Nach Dingen, Madchen, die dir nicht geziemen. Bertrand.

Beil nun der Feind so machtig und fein Schutz
Bom Ronig mehr zu hoffen, haben fie
Bu Baucouleurs einmuthig den Beschluß
Gefast, sich dem Burgund zu übergeben.
So tragen wir nicht fremdes Joch und bleiben
Benn alten Konigsstamme — ja vielleicht
Bur alten Krone fallen wir zurad,
Benn einst Burgund und Frankreich sich versohnen.

Johanna (in Begeisterung).

Nichts von Verträgen! Nichts von Uebergabe!
Der Retter naht, er rüstet sich zum Ramps.

Bor Orleans soll das Glück des Feindes scheitern!
Sein Maß ist voll, er ist zur Ernte reis.

Nit ihrer Sichel wird die Jungfrau kommen,
Und seines Stolzes Saaten niedermähn;
herab vom himmel reißt sie seinen Ruhm,
Den er hoch an den Sternen ausgehangen.

Berzagt nicht! Fliehet nicht! Denn eh der Rocken
Gelb wird, eh sich die Mondesscheibe füllt,

Wird tein englandisch Rof mehr aus ben Bellen Der prachtig ftromenben Loire trinten.

Bertranb.

Mch! Es geschehen teine Bunber mehr!

Johanna.

Es geschehn noch Bunder — Eine weisse Tanbe Wird fliegen und mit Ablerskühnheit diese Geier Ansallen, die das Baterland zerreißen.

Darnieder kämpsen wird sie biesen stolzen Burgund, den Reichsverräther, diesen Talbot, Den himmelstürmend hunderthändigen, Und diesen Salsbury, den Tempelschänder, Und diese frechen Inselwohner alle Wie eine Herde Lämmer vor sich jagen.

Der Herr wird mit ihr seyn, der Schlachten Sott. Sein zitterndes Geschöhpf wird er erwählen, Durch eine zarte Jungfran wird er sich Berherrlichen, denn er ist der Allmächt'ge!

Thibaut.

Bas far ein Geift ergreift bie Dirn'?

Raimonb.

Es ift

Der Selm, der fie fo friegerisch beseelt. Seht Gure Tochter an. Ihr Auge blitt, Und glubend Feuer spruben ihre Wangen!

## Jobanna.

Dies Reich soll fallen? Dieses Land des Ruhms, Das schönste, das die ew'ge Sonne sieht In ihrem Lauf, das Paradies der Länder, Das Gott liebt, wie den Apfel seines Auges, Die Fesseln tragen eines fremden Bolks?

— Hier scheiterte der Heiden Macht. Hier war Das erste Kreuz, das Gnadenbild erhöht; hier ruht der Stand des heil'gen Ludewig; Bon hier aus ward Jerusalem erobert.

Bertrand (erftaunt).

Hort ihre Rede! Woher schopfte sie Die hohe Offenbarung? — Bater Arc! Euch gab Gott eine wundervolle Tochter!

## Johanna.

Bir follen keine eigne Ronige
Mehr haben, keinen eingebornen herrn —
Der Ronig, der nie stirbt, soll aus der Welt
Berschwinden — ber den heil'gen Pflug beschütt,
Der die Trift beschützt und fruchtbar macht die Erde,
Der die Leibeignen in die Frenheit führt,
Der die Städte freudig stellt um seinen Thron —
Der dem Schwachen bepsteht und den Wosen schreckt,
Der den Neid nicht kennat, denn er ist der Größte,
Der ein Mensch ift und ein Engel der Erbarmung
Auf der feindsel'gen Erde. — denn der Thron

Der Könige, der von Golde schimmert, ist Das Obdach der Verlassenen — hier steht Die Macht und die Barmherzigkeit — es zittert Der Schuldige, vertrauend naht sich der Gerechte, Und scherzet mit den Löwen um den Thron! Der fremde König, der von Außen kommt, Dem keines Uhnherrn heilige Gebeine In diesem Lande ruhn, kann er es lieben? Der nicht jung war mit unsern Jünglingen, Dem unsre Worte nicht zum Herzen tonen, Kann er ein Bater seyn zu seinen Sohnen? Thib au t.

Sind friedliche Landleute, wissen nicht
Das Schwert zu führen, noch das friegerische Roß
Zu tummeln. — Lasst uns still gehorchend harren,
Wen uns der Sieg zum König geben wird.
Das Slad der Schlachten ist das Urtheil Gottes,
Und unser Herr ist, wer die heil ge Delung
Empfängt und sich die Kron' aussetz zu Kheims.
— Kommt an die Arbeis! Kommt! Und benke Jeber
Nur an das Nächste! Lassen wir die Großen,
Der Erde Fürsten um die Erde losen;
Mir konnen ruhig die Zerstbrung schauen,
Denn sturmsest steht der Boden, den wir bauen.
Die Flamme brenne unsre Dorfer nieder,

Der neue Lenz bringt neue Saaten mit, Und schnell erftehn die leichten Hatten wieder! (Alle außer der Jungfrau gehen ab).

# Bierter Auftritt.

Johanna (allein).

Lebt wohl ihr Berge, ihr geliebten Triften,
Ihr traulich stillen Thaler, lebet wohl!
Iohanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln,
Iohanna sagt euch ewig Lebewohl.
Ihr Wiesen, die ich wässerte! Ihr Baume,
Die ich gepflanzet, grünet frohlich fort!
Lebt wohl, ihr Grotten und ihr kühlen Brunnen!
Du Echo, holde Stimme diese Thals,
Die oft mir Antwort gab auf meine Lieber,
Iohanna geht und nimmer kehrt sie wieder!

Ihr Plate alle meiner stillen Freuden, Euch laß ich hinter mir auf immerdar!
Berstreuet euch, ihr Lammer, auf der Deiden!
Ihr send jest eine hirtenlose Schaar,
Denn eine andre Herde muß ich weiden,
Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr.
So ift des Geistes Ruf an mich ergangen;
Wich treibt nicht eitles, irdisches Berlangen.

Denn ber ju Mosen auf bes horebs Soben Im feur'gen Busch fich flammend niederließ, Und ihm befahl, por Pharao ju fteben; Der einst den frommen Anaben Isai's, Den hirten, sich jum Streiter auserseben, Der stets den hirten gnabig sich bewies, Er sprach ju mir aus dieses Baumes Zweigen: "Geh bin! Du sollt auf Erden für mich zeugen.

"In rauhes Erz sollst du die Glieder schnuren, Mit Stahl bedecken beine zarte Brust; Nicht Männerliebe darf bein Herz berühren, Mit sund'gen Flammen eitler Erdenlust. Nie wird der Brautkranz beine Lode zieren, Dir blüht kein lieblich Kind an deiner Brusk; Doch werd' ich dich mit kriegerischen Spren, Bor allen Erdenfrauen dich verklären.

"Denn wenn im Rampf die Muthigsten verzagen, Wenn Frankreichs lettes Schidsal nun sich naht, Dann wirst du meine Oristamme tragen Und wie die rasche Schnitterinn die Saat, Den stolzen Ueberwinder niederschlagen; Umwälzen wirst du seines Gludes Rad, Errettung bringen Frankreichs Delbenschnen, Und Rheims besreyn und beinen König kronen!"

Ein Zeichen hat ber himmel mir verheißem Er sendet mir den Helm, er kommt von ihm, Mit Sotterkraft berühret mich sein Gisen, Und mich durchstammt der Muth der Cherubim; In's Kriegsgewühl hinein will es mich reißen, Es treibt mich fort mit Sturmes Ungestüm; Den Feldruf hor' ich mächtig zu mir dringen, Das Schlachtroß steigt und die Trompeten klingen. (sie geht ab).

# Erster Aufzug.

Hoflager Ronig Karls zu Chinon,

Erfter Auftritt. Dunois und DuChatel.

Dunois.

Mein, ich ertrag' es langer nicht. Ich sage Mich los von diesem Konig, der unrühmlich Sich ielbst verläfft. Mir blutet in der Bruft Das tapfre Herz und glub'nde Thranen mocht' ich weinen, Daß Rauber in das tonigliche Frankreich Sich theilen mit dem Schwert, die ebeln Stadte, Die mit der Monarchie gealtert find, Dem Feind die rost'gen Schlussel überliefern, Indeß wir hier in thatenloser Ruh Die tostlich edle Rettungzeit verschwenden.
— Ich hore Orleans bedroht, ich fliege Herben aus der entlegnen Normandie, Den Konig dent' ich friegerisch gerüstet Un seines Heeres Spitze schon zu finden, Und find' ihn — hier! umringt von Gaukelspielern Und Tronbadours, spitzsind'ge Rathsel losend Und ber Sorel galante Feste gebend, Als waltete im Reich der tiefste Friede!

— Der Konnetable geht, er kann den Greul Richt länger ansehn. — Ich verlass' ihn auch, Und übergeb' ihn seinem bbsen Schicksal.

On Chatel.

Da fommt ber Ronig!

Zwenter Auftritt. König Karl zu den Borigen. Karl

Der Konnetable schickt sein Schwert zurud, Und sagt den Dienst mir auf. — In Sottes Namen! So sind wir eines murr'schen Mannes los, Der unverträglich uns nur meistern wollte. Dun vis.

Ein Mann ift viel werth in fo theurer Zeit; Ich mocht' ihn nicht mit leichtem Sinp verlieren.

Rarl

Das fagft bu nur aus Luft bes Wiberspruchs; So lang er ba war, warft bu nie fein Freund.

Er war ein folg verbrießlich schwerer Rarr, Und wuffte nie gu enden — biesmal aber Beif er's. Er weiß zu rechter Zeit zu gebn, Bo feine Chre mehr zu hohlen ift,

Rarl.

Du bift in beiner angenehmen Laune; Ich will bich nicht brinn ftoren. — Du Chatel! Es find Gesandte da vom alten Konig René\*), belobte Meister im Gesang, Und weit berühmt. — Man muß sie wohl bewirthen, Und jedem eine goldne Kette reichen.

(Sum Bastard).

Borüber lachft bu ?

Dunois.

Daß du goldue Retten

Mus beinem Munbe ichattelft.

Du Chatel.

Sire! Es ift

Rein Gelb in beinem Schate mehr vorhanden.

<sup>&</sup>quot;) Anmerkung in ber ersten Ausgabe. René ber Sute, Graf von Provence, aus dem Hause Anjou; sein Water und Bruder waren Könige von Reapel, und et selbst machte nach seines Bruders Tobe Auspruch auf dies ses Reich, scheiterte aber in der Unternehmung. Er such te die alte Provençalische Poesse, und die Cour d'amour wieder herzustellen, und seste einen Princo d'amour ein, als hochsten Richter in Sachen der Galanterie und Liebe. In demselben romantischen Geist machte er sich mit seiner Semablin zum Schäfer.

#### Rarl

So schaffe welches. — Eble Sanger barfen Richt ungeehrt von meinem Hofe ziehn. Sie machen uns ben barren Scepter blubn, Sie flechten ben unsterblich grunen Zweig Des Lebens in die unfruchtbare Krone, Sie ftellen herrschend sich den Herrschern gleich, Aus leichten Bunschen bauen sie sich Throne Und nicht im Raume liegt ihr harmlos Reich; Drum soll der Sanger mit dem Kdnig geben, Sie beyde wohnen auf der Menschheit Sohen!

# Du Chatel.

Mein königlicher Herr! Ich hab' bein Ohr Berschont, so lang noch Rath und Hulfe war. Doch endlich löst die Nothburft mir die Junge.

— Du hast nichts mehr zu schenken, ach! du hast Nicht mehr, wovon du morgen könntest leben! Die hohe Flut des Reichthums ist zerstossen, Und tiese Ebbe ist in deinem Schatz.

Den Truppen ist der Sold noch nicht bezahlt; Sie drohen murrend abzuziehn. — Raum weiß Ich Rath, dein eignes königliches Haus
Nothdurftig nur, nicht fürstlich, zu erhalten.

## Karl.

Berpfande meine königlichen 3dle Und lag bir Geld barleibn von ben Lombarden. Du Chatel.

Sire, beine Kroneinfanfte, beine 3blle Sind auf brey Jahre ichon voraus verpfanbet.
Dungis.

Und unterdeß geht Pfand und Land verloren.

Uns bleiben noch viel reiche fcone Lander. Dunnis.

So lang es Gott gefällt und Talbots Schwert! Wenn Orleans genommen ist, magst du Mit deinem König Rens Schafe hüten.

Rarl

Stets ubft bu beinen Wit an biefem Konig, Doch ift es biefer landerlose Furft, Der eben heut mich foniglich beschenfte. Dungis.

Nur nicht mit feiner Krone von Neapel, Um Gottes willen nicht! Denn die ift feil, Hab' ich gehort, feitbem er Schafe weidet. Rarl.

Das ift ein Scherz, ein heitres Spiel, ein Fest, Das er sich selbst und seinem Herzen gibt, Sich eine schuldlos reine Welt zu gründen In dieser ranh barbar'schen Wirklichkeit.
Doch was er Großes, Konigliches will — Er will die alten Zeiten wieder bringen, Wo zarte Minne herrschte, wo die Liebe

Der Ritter große Helbenherzen hob,
Und edle Frauen zu Gerichte saßen,
Mit zartem Sinne alles Feine schlichtend.
In jenen Zeiten wohnt der heitre Greis,
Und wie sie noch in alten Liedern leben,
So will er sie, wie eine Himmelstadt
In goldnen Bolken, auf die Erde setzen —
Gegrändet hat er einen Liebeshof,
Bohin die edlen Ritter sollen wallen,
Bo keusche Frauen herrlich sollen thronen,
Bo reine Minne wiederkehren soll,
Und mich hat er erwählt zum Fürst der Liebe.

Dunois.
Ich bin so sehr nicht aus der Art geschlagen, Daß ich der Liebe Herrschaft follte schmähn. Ich nenne mich nach ihr, ich bin ihr Sohn, Und all mein Erbe liegt in ihrem Reich. Mein Bater war der Prinz von Orleans, Ihm war kein weiblich Herz unüberwindlich; Doch auch kein seinblich Schloß war ihm zu fest. Willst du der Liebe Fürst dich würdig nennen, So sey der Tapfern Tapferster! — Wie ich Aus jenen alten Büchern mir gelesen, War Liebe stets mit hoher Ritterthat Sepaart, und Helden, hat man mich gelehrt, Nicht Schäfer saßen an der Tafesrunde.

Wer nicht die Schönheit tapfer kann beschäßen,

Berdient nicht ihren goldnen Preis. — hier ift. Der Fechtplat! Rampf' um beiner Bater Krone! Bertheibige mit ritterlichem Schwert Dein Eigenthum und edler Frauen Ehre — Und haft du dir aus Strömen Feindesbluts Die angestammte Krone fühn erobert, Dann ift es Zeit und steht dir fürstlich an, Dich mit der Liebe Mpreen zu bekronen.

RarL

(ju einem Edelfnecht, ber heteintritt).

Was gibt's?

Ebelfnecht. Rathsberrn von Orleans flehn um Gebor.

Rarl.

Subr' fie berein!

(Chelfnecht gebt ab.)

Sie werden Sulfe fordern; Bas tann ich thun, ber felber hulflos ift!

Dritter Auftritt.

Drey Matheberren guben Borigen.

Rarl.

Willfommen, meine vielgetreuen Burger Mus Orleans! Wie ficht's um meine gute Stabt?

Fahrt fie noch fort mit bem gewohnten Muth Dem Feind zu widerfiehn, ber fie belagert?
Ratheberr.

Ach Sire! Es brangt die bochfte Noth, und ftundlich wachsend

Schwillt das Verderben an die Stadt heran. Die außern Werke sind zerstört, der Feind Gewinnt mit jedem Sturme neuen Boden. Entblößt sind von Vertheidigern die Mauern, Denn rasilos sechtend fällt die Mannschaft aus, Doch wen'ge sehn die Heimatpsorte wieder, Und auch des Hungers Plage droht der Stadt. Drum hat der edle Graf von Rochepierre, Der drinn besiehlt, in dieser höchsten Noth Vertragen mit dem Feind, nach altem Brauch, Sich zu ergeben auf den zwölften Tag, Wenn binnen dieser Zeit kein Heer im Feld Erschien, zahlreich genug, die Stadt zu retten.

(Dunois macht eine beftige Bewegung bes Jorns). Rarl.

Die Frift ift furg.

Rathsherr.

Und jego find wir hier Mit Feinds Geleit, daß wir dein fürfilich herz Unflehen, beiner Stadt dich zu erbarmen, Und hulf' zu senden binnen dieser Frift, Sonft übergibt er fie am zwölften Tage. Dunois.

Saintrailles tonnte feine Stimme geben Bu foldem fchimpflichen Bertrag! Rathsberr.

Rein, Berr!

So lang der Tapfre lebte, durfte nie Die Rede fenn von Fried' und Uebergabe. Dunois.

So ift er todt!

Rathsbert.

Un unfern Mauern fant

Der eble Helb für seines Konigs Sache.

Karl.

Saintrailles tobt! D in bem einz'gen Mann

Sinkt mir ein Seer!

(Ein Ritter fommt und fpricht einige Borte leife mit bem Baftarb, welcher betroffen auffahrt).

Dunois.

Auch das noch!

Rarl

Mun! Bas gibt's?

Dunois.

Graf Douglas fendet ber. Die schott'ichen Woller Emporen fich und dropen abzuziehn, Wenn fie nicht beut den Rucktand noch erhalten.

Rarl

Du Chatel!

Du Chatel (judt bie Achseln). Sire! Ich weiß nicht Rath.

.... Rarl.

Berfpric,

Berpfande, was bu haft, mein halbes Reich -

Du Chatel.

Silft nichta! Sie find zu oft vertröftet worben!

Rarl.

Ce find die besten Truppen meines Heere! Sie sollen mich jetzt nicht, nicht jetzt verlaffen!

Ratheberr (mit einem guffall).

D Ronig, hilf und! Unfrer Doth geventel Rarl (verzweiflungvon).

Rann ich Armeen aus der Erde ftampfen? Wächst mir ein Kornfelb in der flachen hand? Reißt mich in Studen, reißt das herz mir aus, Und munzer es ftatt Goldes! Blut hab' ich Für Euch, nicht Silber hab' ich, noch Soldaten! (Er sieht die Sorel hereintreten, und eilt ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen).

# Bierter Anftritt.

Agnes Corel ein Raftoen in ber Sand. Bu ben Borigen.

Rarl.

D meine Agnes! Mein geliebtes Leben! Du kommst, mich der Berzweislung zu entreißen! Ich habe dich, ich flieb' an deine Brust, Nichts ist verlaren, denn du bist noch mein.

Mein theurer Ronig!

(mit angstlich fragendem Blid umber icauend). Dunois! Ift's mahr?

Du Chatel?

Du Chatel.

Leiber !

Sorel.

Ift die Noth so groß? 1

Es fehlt am Sold? Die Truppen wollen abziehn?

Du Chatel.

Ja, leider ift es so!

· Goret.

(ihm bas Raftden aufbringenb). Hier, hier ift Gold,

Hier find Juwelen — Schmelzt mein Silber ein — Berkauft, verpfändet meine Schlöffer — Leihet Auf meine Guter in Provence — Macht Alles 3u Gelde und befriediget die Truppen! Kort! Reine Zeit verloren!

(treibt ihn fort).

## Rarl.

Run, Dunois? Nun, Du Chatel? Bin ich Euch Roch arm, da ich die Krone aller Frauen Besige? — Sie ist edel, wie ich selbst, Geboren; selbst das königliche Blut Der Balois ist nicht reiner; zieren wurde sie Den ersten Thron der Welt — doch sie verschmäßt ihn, Nur meine Liebe will sie seyn und heißen. Erlaubte sie mit jemals ein Seschenk Bon höherm Werth, als eine frühe Blume Im Winter oder seltne Frucht! Von mir Nimmt sie kein Opfer an, und bringt mir alle! Wagt ihren ganzen Reichthum und Besitz Großmüthig an mein untersinkend Glück.

## Dunois.

Ja, fie ift eine Rasende, wie du, Und wirft ihr Alles in ein brennend Saus, Und schopft ins lede Faß der Danaiden. Dich wird fie nicht erretten, nur sich selbft Bird fie mit dir verderben —

Sorel.

Glaub' ihm nicht!

Er hat fein Leben zehenmal fur bich

Gewagt und gurut, bag ich mein Gold jest mage. Bie? Sab ich bir nicht alles frob geopfert, Bas mehr geachtet wirb, als Golb und Perlen, Und follte jest mein Glud fur mich behalten? Romm! Lag uns allen überflug'gen Schmud Des Lebens von uns werfen! Lag mich bir Ein ebles Benfpiel ber Entfagung geben! Bermandle beinen Sofftaat in Colbaten, Dein Gold in Gifen, Alles was du haft, Wirf es entschloffen bin nach beiner Rrone! Romm! Romm! Bir theilen Mangel und Gefahr! Das friegerische Rog lag und befteigen, Den garten Leib dem glubn'ben Pfeil ber Sonne Preisgeben, die Gemblte über uns Bur Dede nehmen, und ben Stein gum Pfall. Der raube Rrieger wird fein eignes Beb Gedultig tragen, fieht er feinen Ronig, Dem Mermften gleich, ausbauren und entbebren! Rarl (ladelnb).

Ja, nun erfüllt fich mir ein altes Bort Der Weiffagung, bas eine Ronne mir Bu Alermont im prophet'ichen Geifte fprach. Ein Beib, verhieß die Nonne, wurde mich Bum Sieger machen über alle Beinde, Und meiner Bater Arone mir ertampfen. Fern fucht' ich fie im Feindeslager auf; Das herz ber Mutter hofft ich zu verschnen;

Dier fleht die helbinn, bie nach Rheims mich führt; Durch meiner Ugnes Liebe werd' ich flegen!
Sorel.

Du wirft's durch beiner Freunde tapfres Schwert.

Auch von der Feinde Zwietracht hoff ich viel — Denn mir ift sichre Aunde zugekommen, Daß zwischen diesen stolzen Lords von England Und meinem Better von Burgund nicht Alles mehr So steht wie sonst — Drum hab' ich den La Hire Mit Botschaft an den Herzog abgefertigt, Ob mir's gelänge, den erzürnten Pair Zur alten Pflicht und Tren zurückzusühren — Mit jeder Stunde wart' ich seiner Ankunst.

Du Chatel (am genfter).

Der Ritter fprengt fo eben in den Sof.

Billommner Bote! Run fo werden wir Bald wiffen, ob wir weichen ober fiegen.

Funfter Auftritt.
La hire zu den Borigen.
Rarl (gehtihm entgegen).
La hire! Bringft du und hoffnung oder keine?
Erklar' dich kurz. Was hab ich zu erwarten?

# La Sire.

Erwarte nichts mehr als von beinem Schwert.

## Rarl.

Der ftolge herzog lafft fich nicht verlobnen? D fprich! Bie nahm er meine Botichaft auf?

# La Sire.

Bor allen Dingen und bevor er noch Ein Ohr dir tonne leihen, fordert er, Das ihm Du Chatel ausgeliefert werde, Den er den Morder feines Baters nennt.

#### Rarl.

Upb, weigern wir und biefer Schmachbebingung?

Dann fep ber Bund gertrennt, noch eh' er anfing.

## Rarl.

Saft du ihn brauf, wie ich bir anbefahl, Bum Rampf mit mir gefordert auf der Brude Bu Montereau, allwo fein Bater fiel?

# La hire.

Ich warf ihm beinen Nanbschub hin und sprach: Du wolltest beiner Hoheit bich begeben, Und als ein Ritter kampsen um bein Reich. Doch er versetze: nimmer that's ihm Noth, Um bas zu sechten, was er schon besitze. Doch wenn bich so nach Kampsen lüstete, So wurdest du vor Orleans ihn sinden, Bobin er morgen willens fen ju gebn; Und bamit tehrt' er lachend mir ben Ruden.

Rarl.

Erhob fich nicht in meinem Parlamente Die reine Stimme ber Gerechtigkeit? La Dire.

Sie ift verstummt vor der Partepen Buth. Ein Schluß des Parlaments erklart dich Des Throns verlustig, dich und dein Geschlecht Dunois.

ha, frecher Stols bee herrgewordnen Burgere!
Rarl.

haft du ben meiner Mutter nichts versucht? La hire.

Bep beiner Mutter!

Rarl.

Ja! Bie ließ fie fich vernehmen?

La Sire.

(nachdem er einige Augenblide sich bedacht). Es war gerad bas Fest ber Königskrönung, Als ich zu Saint Denis eintrat. Geschmuckt, Wie zum Triumphe, waren bie Pariser; In jeder Gasse stiegen Chrenbogen, Durch die der engelländsche König zog. Bestreut mit Blumen war der Weg, und jauchzend, Als hatte Frankreich seinen schönsten Sieg Ersochten, sprang der Pobel um den Wagen.

## Sorel.

Sie jauchzten - jauchzten, daß fie auf bas hers Des liebevollen fanften Ronige traten!

La Bire.

Ich fab ben jungen harry Lancaster, Den Anaben, auf dem königlichen Stuhl Sankt Ludwigs sitzen; seine stolzen Dehme Bedford und Gloster standen neben ihm, Und herzog Philipp kniet' am Throne nieder Und leistete den Sid für seine Länder.

Rarl.

D ehrvergeffner Pair! Unwurd'ger Better! La Sire.

Das Rind war bang und strauchelte, ba es Die hohen Stufen an bem Thron hinan stieg. Ein bofes Omen! murmelte bas Bolt, Und es erhub sich schallendes Gelächter. Da trat die alte Königinn, beine Mutter, Bingu, und — mich entrustet es zu sagen!

Rark

Nun?

La Sire.

In die Arme faffte fie ben Anaben, Und fett' ibn felbft auf beines Baters Stubl. :

Rari.

D Mutter! Mutter!

## La Sire.

Selbft bie wathenben

Burgundier, die mordgewohnten Banden, Erglüheten vor Scham ben diesem Anblick. Sie nahm es wahr und, an das Bolkigewendet, Rief sie mit lauter Stimm': Dankt mir's, Franzosen, Daß ich den kranken Stamm mit reinem Zweig Beredle, euch bewahre vor dem miß.

Gebornen Sohn bes hiruberrudten Baters!

(Der Konig verhalt fic, Agnes eilt auf ihn zu und schließt ibn in die Arme, alle Umftehende druden ihren Abichen, ihr Entfegen aus).

Dunois.

Die Bolfing! bie muthichnaubende Megare!

Rark

(nach einer Pause zu ben Rathsberren). Ihr habt gebort, wie hier die Sachen stehn. Berweilt nicht langer, geht nach Orleans Baruck, und meldet meiner treuen Stadt: Des Cides gegen mich entlass' ich sie. Sie mag ihr heil beherzigen und sich Der Gnade des Burgundiers ergeben; Er heißt der Sute, er wird menschlich seyn.

Dunois.

Bie, Sire! Du wollteft Orleans verlaffen!

Ratheberr (fniet nieber).

Mein thuiglicher Berr! Bieb beine Sand

Nicht von uns ab! Sib beine treue Stadt Micht unter Englands harte Herrschaft hin. Sie ist ein edler Stein in deiner Krone, Und keine hat den Konigen, beinen Ahnherrn, Die Treue heiliger bewahrt.

Dunois.

Sind wir

Geschlagen? Ift's erlaubt, bas Felb zu raumen, Eh noch ein Schwertstreich um die Stadt geschehn? Mit einem leichten Wortlein, ehe Blut Gesloffen ift, benkst du die beste Stadt Aus Frankreichs Perzen weg zu geben?

Gnug

Des Blutes ift gefloffen und vergebens!
Des himmels schwere hand ift gegen mich;
Geschlagen wird mein heer in allen Schlachten,
Mein Parlament verwirft mich, meine hauptstadt,
Mein Bolf nimmt meinen Gegner jauchzend auf,
Die mir die nächsten find am Blut, verlaffen,
Verrathen mich — Die eigne Mutter nahrt
Die fremde Feindesbrut an ihren Bruften.
— Bir wollen jenseits der Loire uns ziehn,
Und ber gewalt'gen hand bes himmels weichen,
Der mit dem Engellander ift.

Sorel.

Das wolle Gott nicht, bag wir, an und felbft

Berzweifelnd, diefem Reich den Ruden wenden! Dies Wort kam nicht aus beiner tapfern Bruft. Der Mutter unnatürlich robe That hat meines Konigs heldenherz gebrochen! Du wirst dich wieder finden, mannlich fassen, Mit edelm Muth dem Schicksal widersteben, Das grimmig dir entgegen kampft.

#### Rarl.

(in buftres Sinnen verloren).

Ift 96 nicht wahr?

Ein finster furchtbares Berhängniß waltet Durch Balois Geschlecht, es ist verworfen Bon Gott, der Mutter Lasterthaten führten Die Furien herein in dieses Haus; Mein Bater lag im Bahnsinn zwanzig Jahre, Dren altre Brüder hat der Tod vor mir Hinweggemäht, es ist des himmels Schluß, Das haus des sechsten Karls soll untergehn.

# Gorel.

In bir wird es sich neu verjangt erheben! hab' Glauben an dich selbst. — D! nicht umsonst hat dich ein gnadig Schickal aufgespart Bon deinen Brüdern allen, dich, den jungsten, Gerufen auf den ungehofften Thron. In deiner sansten Seele hat der himmel Den Arzt für alle Wunden sich hereitet,

Die ber Parteyen Buth bem Lande ichlug. Des Burgerfrieges Flammen wirft bu lbicen, Mir fagts das herz, ben Frieden wirft bu pflanzen, Des Frankenreiches neuer Stifter feyn.

Rarl.

Nicht ich. Die ranhe flumbewegte Zeit. heischt einen fraftbegabtern Steuermann. Ich hatt' ein friedlich Bolk beglücken konnen; Ein wild emportes kann ich nicht bezähmen, Nicht mir die herzen bffnen mit bem Schwert, Die sich entfremdet mir in haß verschließen.

Sorel

Berblendet ist pas Bolk, ein Wahn betändt es, Doch dieser Taumel wird vorübergehn, Erwachen wird, nicht fern mehr ist der Tag, Die Liebe zu dem angestammten Kdnig, Die tief gepstanzt ist in des Franken Brusk, Der alte Haß) die Eisersucht erwachen, Die bende Bolker ewig seindlich trennt; Den stolzen Sieger starzt sein eignes Glück. Darum verlasse nicht mit Uebereilung Den Kampsplatz, ring' um jeden Fußbreit Erde, Wie deine eigne Brusk vertheidige Dies Orleans! Laß alle Fähren lieber Bersenken, alle Brücken niederbrennen, Die über diese Scheide beines Reichs

#### Rarl.

Was ich vermocht, hab' ich gethan. Ich habe Mich dargestellt zum ritterlichen Kampf Um meine Krone. — Man verweigert ihn. Umsoust verschwend' ich meines Volkes Leben, Und meine Städte sinken in den Staub. Soll ich, gleich jener unnatürlichen Mutter, Mein Kind zertheilen lassen mit dem Schwert? Rein, daß es lebe, will ich ihm entsagen. Dun vis.

Bie, Sire? Ift bas bie Sprache eines Ronigs? Gibt man fo eine Rrone auf? Es fest Der ichlechtfte beines Boltes Gut und Blut Un feine Meinung, feinen Sag und Liebe: Parten wird Alles, wenn bas blut'ge Beichen Des Burgerfrieges ausgehangen ift. Der Adersmann verläfft ben Pflug, bas Beib Den Roden, Rinber, Greife waffnen fich, Der Burger gundet feine Stadt, ber Landmann Mit eignen Sanden feine Saaten an, Um dir ju ichaden ober wohl zu thun Und feines Bergens Bollen ju behanpten. Nichts schont er felber und erwartet fich Nicht Schonung, wenn die Ehre ruft, wenn er Fur feine Gotter ober Goten fampft. Drum meg mit biefem weichlichen Mitleiben, Das einer Konigebruft nicht ziemt. — Lag bu

Den Krieg ausrasen, wie er angefangen. Du haft ihn nicht leichtsinnig selbst entstammt. Für seinen König muß das Bolt sich opfern; Das ist das Schickal und Gesetz der Welt. Der Franke weiß es nicht und will's nicht anders. Nichtswürdig ist die Nation, die nicht Ihr Alles frendig setzt an ihre Ehre.

Rarl (ju ben Rathsherren).

Erwartet feinen anderen Befcheib. Gott fout's Euch. Ich fann nicht mehr.

Dunois.

Run fo febre

Der Siegesgott auf ewig bir ben Raden, Wie du bem vaterlichen Reich. Du haft Dich felbst verlaffen; so verlass ich bich. Richt Englands und Burgunds vereinte Macht, 'Dich fturzt ber eigne Kleinmuth von dem Thron. Die Konige Frankreichs find geborne helden; Du aber bist untriegerisch gezeugt.

(zu den Rathsherren).

Der König gibt euch auf. Ich aber will-In Orleans, meines Baters Stadt, mich werfen, Und unter ihren Trümmern mich begraben.

(Er will geben. Agnes Sorel balt ibn auf).

Sorel (jum Konig).

D laß ihn nicht im Borne von dir gehn! Sein Mund fpricht raube Borte, boch fein Berg Ift treu wie Gold; es ift derselbe boch, Der warm dich liebt und oft für dich geblutet. Kommt, Dunois! Gesteht, daß Euch die Hitze Des edeln Jorns zu weit gesührt — Du aber Berzeih dem treuen Freund die hest'ge Rede! D tommt, kommt! Lasst mich Eure Herzen schuell Bereinigen, 'eh sich der rasche Jorn Unlbschbar, der verderbliche, entstammt!

(Dunois firirt ben Konig und foeint eine Autwort Ju erwarten).

Rarl (ju Du Chatel).

Bir geben über bie Loire. Lag mein Gerath ju Schiffe bringen!

Dunois (fonell jur Gorel).

Lebet wohl!

(wendet fich fonell und geht, Rathsherren folgen).

Sorel.

(ringt verzweiflungvoll die Sande). Dwenn er geht, so find wir ganz verlaffen! — Folgt ibm, La Hire. O sucht ibn zu begat'gen. (La hire geht ab).

Sechster Auftritt.

Rarl. Sorel. Du Chatel.

Rarl

Ift benn die Rrone ein fo einzig Gut?

Ift es fo bitter ichmer, bavon zu icheiben? Ich tenne was noch ichmerer fich erträgt. Bon biefen tropig herrifchen Semuthern Sich meistern laffen, von der Gnade leben Hochsinnig eigenwilliger Bafallen, Das ift das harte für ein ebles herz, Und bittrer als dem Schickfal unterliegen!

(zu Du Chatel, der noch zandert).

Thu, was ich bir befohten!

Du Chatel. (wirft fich zu feinen Fußen). O mein Ronig!

Rarl.

Es ift beschloffen. Reine Borte weiter! Du Chatel.

Mach Frieden mit bem Gerzog bon Burgund! Sonft feb ich feine Rettung mehr fur bich.

# Rarl.

Du rathft mir biefes, und bein Blut ift es, Bomit ich biefen Frieben foll verfiegeln?

# Du Chatel.

Dier ift mein haupt. Ich hab' es oft fir bich Gewagt in Schlachten und ich leg' es jett Für bich mit Freuden auf bas Blutgerufte. Befriedige ben Herzog! Ueberliefre mich Der ganzen Strenge seines Jorns und laß Mein fließend Blut ben alten haß verschnen!

#### Rarl.

(blick ihn eine Zeitlang gerührt und schweigend an). Ift es denn mahr? Steht es so schlimm mit mir, Daß meine Freunde, die mein Herz durchschauen, Den Beg der Schande mir zur Rettung zeigen? Ia, jest erkenn' ich meinen tiefen Fall, Denn das Bertrau'n ist bin auf meine Ehre.

Du Chatel.

Bedent' -

#### Rarl.

Rein Bort mehr! Bringe mich nicht auf! Ruft' ich zehn Reiche mit bem Ruden schauen, Ich rette mich nicht mit bes Freundes Leben.

Thu, was ich dir befohlen. Geh und lag Rein Heergerath einschiffen.

Du Chatel.

Es wird schnell

Gethan fenn.

(fteht auf und geht, Agnes Gorel weint heftig).

Siebenter Auftritt.

Karl und Agnes Sorel. Karl (ihre Hand fassend).

Sep nicht traurig, meine Agned. Auch jenfeits ber Loire liegt noch ein Frankreich,

Schillers fammtl. Berte. X. Bb.

Bir geben in ein gladlicheres Land.
Da lacht ein milder nie bewölfter himmel
Und leichtre Lufte wehn, und fanftre Sitten
Empfangen une; ba wohnen bie Gefange
Und schoner blubt das Leben und die Liebe.

Sprel.

O muß ich biefen Tag bes Jammers schauen! Der Konig muß in die Berbannung gehn, Der Sohn auswandern aus des Baters hause Und seine Wiege mit dem Ruden schauen. O angenehmes Land, das wir verlaffen, Nie werden wir bich freudig mehr betreten.

# Achter Auftritt.

La hire fommt zurnd. Karl und Sorel.

Ihr kommt allein. Ihr bringt ihn nicht zurud? (indem fie ihn naber anfieht).

La hire! Bas gibt's? Bas fagt mir Euer Blid? Ein neues Unglad ift geschehn!

La Sire.

Das Unglack

Sat fic ericopft und Sonnenschein ift wieber!
Sorel,

Was ift's? Ich bitt' Euch.

. La Sire (jum Konig).

Ruf die Abgesandten

Bon Drleans jurud!

Rarl

Warum? Was gibt's?

La hire.

Ruf fie gurud! Dein Glud bat fich gewendet, Ein Treffen ift geschehn, du haft gefiegt.

Sorel.

Sefiegt! D himmlifche Mufif des Bortes!

Rarl.

la hire! Dich tauscht ein fabelhaft Geracht.

Befiegt! 3ch glaub' an feine Siege mehr.

La Sire.

D bu wirft bald noch größre Bunder glauben.

- Da fommt ber Erzbischof. Er führt ben Baftarb

In beinen Urm gurud -

Sorel.

Dichone Blume

Des Siegs, die gleich die ebeln himmelsfruchte, Fried' und Beribhnung, trägt!

# Meunter Auftritt.

Erzbisch of von Rheims. Dunois. Du Chatel mit Raoul, einem geharnischten Ritter, zuben Borigen.

Erzbischof.

(führt den Baftard ju dem Konig und legt ihre Sans be in einander).

Umarmt Euch, Pringen!

Lafft allen Groll und Sader jego ichwinden, Da fich der himmel felbft fur uns erflart.

(Dunois umarmt den Konig.)

Rarl.

Reißt mich aus meinem Zweifel und Erftaunen. Was fundigt biefer feierliche Ernst mir an? Was wirkte biefen schnellen Bechfel?

Erzbischof.

(führt den Ritter hervor und fiellt ihn vor den Ronig). Rebet!

## Raoul.

Bir hatten sechzehn Fahulein aufgebracht, Lothringisch Bolt, zu beinem Heer zu floßen, Und Ritter Baudricour aus Baucouleurs Bar unser Führer. Als wir nun die Sohen Ben Bermanton erreicht und in das Thal, Das die Yonne durchströmt, herunter stiegen, Da stand in weiter Seene vor uns der Feind, Und Baffen blitten, da wir rudwärts sahn.

Umrungen fahn wir uns von benden Beeren, Nicht hoffnung mar zu fiegen noch zu fliebn; Da fant bem Tapferften bas Derg und Mues, Bergweiflungvoll, will icon die Baffen ftreden. Als nun die Führer miteinander noch Rath fuchten und nicht fanden - fieb, ba ftellte fich Ein feltsam Bunder unfern Angen bar! Denn aus der Tiefe bes Gebolges ploglich Trat eine Jungfrau, mit behelmtem Saupt Bie eine Kriegesgottinn, fcon zugleich Und ichrectlich angufebn; um ihren Racen In dunkeln Ringen fiel das Haar; ein Glanz Bom himmel ichien bie Sobe zu umlenchten, Als fie die Stimm' erbub und alfo fprach: Bas jagt ihr, tapfre Franken! Auf ben Seind! Und maren fein mehr benn bes Sands im Meere, Gott und die beil'ge Jungfran führt euch an! . .... Und schnell dem Fahnenträger aus der Hand Rif fie die Fahn' und por dem Buge ber Mit fühnem Unstand schritt die Mächtige. Bir, ftumm vor Staunen, felbft nicht wollend, folgen Der hohen Fahn' und ihrer Tragerinn, Und auf ben Feind gerad' an sturmen wir. Der, bochbetroffen, fieht bewegunglos, Mit weit geoffnet farrem Blid bas Bunber Anftannend, bas fich feinen Augen zeigt -Doch schnell, als hatten Gottes Schreden ihn

Ergriffen, wendet er sich um
Bur Flucht, und Wehr und Waffen von sich werfend
Entschaart das ganze Heer sich im Gesilde;
Da hilft tein Machtwort, teines Führers Anf;
Vor Schrecken sinnlos, ohne rückzuschau'n,
Stürzf Mann und Roß sich in des Flusses Bette,
Und lässt sich würgen ohne Widerstand;
Ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht, zu nennen!
Zwentausend Feinde deckten das Gesild',
Die nicht gerechnet, die der Fluß verschlang,
Und von den Unsern ward tein Mann vermisst.

## Rarl.

Seltfam, ben Gott! bochft munderbar und feltfam!

## Gorel

Und eine Jungfrau wirkfe biefes Bunder? Bo tam fie ber? Ber ift fie?

## Raoul.

Ber fie fen,

Will fie allein bem König offenbaren.
Sie nennt sich eine Seherinn und Gotts
Gesendete Prophetinn, und verspricht
Orleans zu retten, eh der Mond noch wechselt.
Ihr glaubt das Bolk und durstet nach Gefechten.
Sie folgt dem Heer, gleich wird fie selbst hier seyn.
(Man bort Gloden und ein Geklirr von Baffen, die aneinander geschlagen werden).

Sort Ifr ben Auflauf? Das Gelaut ber Gloden? Sie ift's, bas Bolf begruft die Gottgesandte. Rarl (ju Du Chatel).

orus (gu zu

Führt fie berein -

(jum Ergbifchof).

Bas foll ich bavon benten? Ein Madchen bringt mir Sieg und eben jett, Da nur ein Gotterarm mich retten kann! Das ist nicht in bem Laufe ber Natur, Und barf ich — Bischof, barf ich Bunder glauben?

Biele Stimmen (hinter ber Scene). Seil! Seil ber Jungfran, ber Erretterinn! Rark.

Sie fommt!

(zu Dunois).

Nehmt meinen Plat ein, Dunois! Bir wollen biefes Bunbermadchen prafen. Ift fie begeistert und von Gott gefandt, Bird fie ben Konig ju entbeden wiffen.

(Dunois fest fic, der König fieht zu feiner Rechten, neben ihm Agnes Sorel, der Erzbifchof mit den übrigen gegen über, daß der mittlere Raum leer bleibt).

## Zehnte'r Auftritt

Die Borigen. Johanna, begleitet von ben Ratheberrn und vielen Rittern, welche ben hinstergrund der Scene anfallen; mit ebelm Anftand tritt fie pormarts, und ichaut die Umftehenden der Reihe uach an.

#### Dunois.

(nach einer tiefen feierlichen Stille). Bift bu es, munderbares Madchen — Sobanna.

(unterbricht ihn, mit Klarheit und Sobeit ihn anschauend): Baftard von Orleans! Du willft Gott versuchen! Steh auf von biesem Plat, ber bir nicht ziemt! Un biesen Großeren bin ich gesendet.

(Sie geht mit entschiedenem Schritt auf ben Rd: nig zu, beugt ein Anie vor ihm und steht sogleich wies ber auf, zurudtretend. Alle Unwesende druden ihr Erstaunen aus. Dunois verläft seinen Sip-und es wird Raum vor bem Konig).

#### Rarl.

Du fiehft mein Antlig beut gum Erftenmal; Bon wannen tommt bir biefe Biffenfchaft?

### Johanna.

Ich fah bich, wo bich Niemand fah, als Gott.
(Sie nahert fich bem Konig und spricht geheimnisvoll). In jungst verwichner Nacht, besinne bich!
Alles um bich ber in tiefem Schlaf Begraben lag, ba standst du auf von deinem Lager,

Und thatft ein brunftiges Gebet ju Gott. Lag die hinausgehn und ich nenne dir Den Innhalt bes Gebets.

#### Rarl.

Bas ich bem himmel Bertraut, brauch' ich vor Menschen nicht zu bergen. Entdede mir den Innhalt meines Flehns, So zweift' ich nicht mehr, daß dich Gott begeiftert.

Johanna.

Es waren bren Gebete, die du thatst; Gib wohl acht, Dauphin, ob ich dir sie nennel Jum Ersten flehtest du den himmel an, Wenn unrecht Gut an dieser Krone hafte, Wenn eine andre schwere Schuld, noch nicht Gebust, von deiner Bater Zeiten ber, Diesen thranenvollen Krieg herbengerufen, Dich zum Opfer anzunehmen für dein Bolt, Und auszugießen auf dein einzig Daupt Die ganze Schale seines Zorns.

Rarl.

(tritt mit Schreden zurud). Wer bift du, machtig Wesen? Woher kommst du?
(Alle zeigen ihr Erstaunen).

Johanna.

Du thatft bem himmel biefe zwepte Bitte: Benn es fein hoher Schluß und Wille fen, Das Scepter beinem Stamme zu entwinden, Dir Alles zu entziehn, was beine Bater Die Ronige in biefem Reich befagen, Drep einz'ge Guter flehteft du ihn an Dir zu bewahren, die zufriedne Bruft, Des Freundes herz und beiner Agnes Liebe.

(König verbirgt bas Geficht, heftig weinend; große Bewegung bes Erstaunens unter ben Anwesenbeu. Rach einer Pause).

Soll ich bein britt' Gebet bir nun noch nennen?

#### Rarl.

Genug! Ich glaube bir! Coviel vermag Rein Menich! Dich hat ber bochfte Gott gefendet.

# Erzbifchof.

Wer bift du, heilig wunderbares Madchen! Welch gludlich Land gebahr bich? Sprich! Ber find Die gottgeliebten Aeltern, die bich zeugten?

#### Johanna.

Schward'ger herr, Johanna neunt man mich. Ich bin nur eines hirten niedre Tochter Aus meines Konigs Fleden Dom Remi, Der in dem Kirchensprengel liegt von Toul, Und hatete die Schafe meines Baters Bon Kind auf — Und ich hörte viel und oft Erzählen von dem fremden Inselvolt, Das über Meer gekommen, und zu Knechten Ju machen, und den fremdgebornen herrn

. Und aufzugwingen, ber bas Bolt nicht liebts Und dag'fie icon bie große Stadt Paris Inn' hatten und des Reiches fich ermachtigt. Da rief ich flebend Gottes Mutter an, Bon uns ju wenden fremder Retten Schmach, Und ben einbeimichen Ronig ju bewahren. Und vor dem Dorf, wo ich geboren, ftebt Ein uralt. Muttergottes.Bild, ju bem Der frommen Dilgerfahrten viel geschahn, Und eine beil'ge Giche fteht barneben, Durch vieler Bunder Segenstraft beruhmt. Und in ber Giche Schatten faß ich gern, Die Berbe weibend, benn mich jog bas Berg, Und ging ein Ramm mir in ben wuften Bergen Berloren, immer zeigte mir's ber Traum, Benn ich im Schatten biefer Giche folief. - Und einsmals, als ich eine lange Racht In frommer Andacht unter biefem Baum Gefeffen und bem Schlafe widerftand, Da tratibie Beilige zu mir, ein Schwert Und gabne tragend, aber fonft, wie ich, Ale Schaferinn gefleidet, und fie fprach ju mir : "3d bin's. Steh auf, Johanna. Lag die Berde. "Dich ruft ber Berr zu einem anberen Geschäft! "Nimm diese gabne! Dieses Schwert umgarte bir! "Damit wertilge meines Bolfes Feinde, "Und fuhre beines Berren Sohn nach Rheims,

"Und fron' ihn mit ber toniglichen Rrone!" Bic aber fprach: Wie fann ich folcher That Mich unterwinden, eine garte Magb, Unfundig bes verberblichen Gefechts! Und fie verfette: "Eine reine Jungfrau "Bollbringt jedwebes Berrliche auf Erben, "Wenn fie ber ird'ichen Liebe wiberfteht: "Sieh mich an! Gine feusche Dagb, wie bu, ", Sab' ich ben herrn, ben gottlichen, geboren, "Und gottlich bin ich felbft!" - Und fie berahtte Mein Augenlieb, und als ich aufwarts fab, . Da war ber himmel voll von Engelfnaben, Die trugen weiße Lilien in ber Sand, Und fußer Ton verschwebte in ben Luften. - Und fo bren Rachte nach einander ließ ... Die Beilige fich febn, und rief: "Steb auf, Johanna! "Dich ruft ber herr ju einem anderen Befchaft." Und als fie in der britten Racht erschien, Da gurnte fie und scheltend sprach fie biefes Bort: "Beborfam ift bes Beibes Pflicht auf Erben, "Das harte Dulden ift ihr fchweres Loos; "Durch ftrengen Dienft muß fie gelautert werben; "Die bier gedienet, ift bort oben groß." Und alfo fprechend ließ fie bas, Gewand Der hirtinn fallen und als Roniginn Der himmel ftand fie ba im Glang ber Sonnen

Und goldne Bolten trugen fie binauf Langfam verschwindend in bas Land ber Wonnen.

(Alle find gerührt, Agnes Sorel heftig weinend vers birgt ihr Gesicht an des Königs Brust).

Erzbischof.

(nach einem langen Stillfchweigen).

Bor folder gottlicher Beglaubigung Muß jeder Zweifel ird'icher Klugheit ichweigen. Die That bewährt es, daß fie Wahrheit fpricht; Rur Gott allein kann folche Wunder wirken.

Dunpis.

Richt ihren Bundern, ihrem Auge glaub' ich, Der reinen Unschuld ihres Angesichts.

Rarl.

Und bin ich Sund'ger folcher Gnade werth? Untruglich allerforschend Aug', bn fiehft Mein Innerftes und kennest meine Demuth!

Johannà.

Der hohen Demuth leuchtet hell bort oben; Du beugteft bich, brum hat er bich erhoben.

Rarl.

So werb' ich meinen Feinden widerftehn?

Bezwungen leg' ich Frankreich bir ju Sugen!

Rarl.

Und Orleans, fagft du, wird nicht übergeon?

Johanna.

Ch fieheft du bie Loire jurude fliegen.

Rarl.

Werd' ich nach Rheims als Ueberwinder giehn?

Johanna.

Durch taufend Feinde fuhr' ich bich babin.

(Alle anwesende Rittet erregen ein Getose mit ih: ren Langen und Schilden, und geben Beichen des Muthe).

Dunvis.

Stell' und die Jungfrau an des Heeres Spige! Wir folgen blind, wohin die Gottliche Und führt! Ihr Seherauge foll und leiten, Und schüßen soll sie dieses tapfre Schwert!

La Sire.

Richt eine Welt in Waffen furchten wir, Wenn fie einher vor unsern Schaaren zieht. Der Gott des Sieges wandelt ihr zur Seite; Sie führ' uns an, die Mächtige, im Streite! (Die Nitter erregen ein großes Waffengetoß und treten vorwärts).

Rarl.

Ja, heilig Madchen, führe bu mein heer, Und seine Fürsten sollen dir geborchen. Dies Schwert der bochften Kriegsgewalt, das uns Der Kronfelbherr im Born zurudgesendet, hat eine murbigere hand gefunden. Empfange bu es, beilige Prophetinn, Und fen fortan -

Johanna.

Nicht also, edler Dauphin! Nicht durch dies Werkzeug irbischer Gewalt Ift meinem Herrn der Sieg verliehn. Ich weiß Ein ander Schwert, durch das ich siegen werde. Ich will es dir bezeichnen, wie's der Geist Mich lehrte; sende bin und laß es holen.

RarL

Menn' es, Johanna.

Robanna.

Sende nach der alten Stadt Fierbons, bort, auf Sankt Rathrinens Rirchhof, Ift ein Gewölh, wo vieles Eisen liegt, Bon alter Siegesbeute aufgehäuft.
Das Schwert ist brunter, bas mir bienen foll.
Un dreven goldnen Lilien ift's zu kennen,
Die auf der Klinge eingeschlagen find.
Dies Schwert laßholen, denn durch dieses wirst du fiegen.

Rarl.

Man fende bin und thue, wie fie fagt.

Johanna.

Und eine weisse Fahne laß mich tragen, Mit einem Saum von Purpur eingefasst. Auf dieser Fahne sey die himmelekoniginn Bu sehen mit dem schonen Jesusknaben, Die aber einer Erbenkugel (chwebt, Denn also zeigte mir's die beil'ge Mutter. Karl.

Es fen fo wie bu fagft.

Johanna (jum Erzbifchof).

Ehrwurd'ger Bifchof.

Legt Eure priesterliche Hand auf mich, Und fprecht ben Segen über Eure Tochter! (fniet nieber).

Erzbischof.

Du bift gekommen, Segen auszutheilen, Richt zu empfangen — Geh mit Gottes Rraft! Wir aber find Unwärdige und Sunder.

(Sie steht auf).

Ebelfnecht.

Gin herold fommt vom engellandichen Felbherrn.

Johanna.

Lag ihn eintreten, benn ihn fendet Gott! (Der Ronig mintt bem Ebelfnecht, ber hinaus geht).

Eilfter Auftritt.

Ber herold zu ben Borigen.

Rarl.

Bas bringft bu, Serold? Sage beinen Auftrag!

Derold.

Ber ift es, ber fur Rarl von Balois, Den Grafen von Ponthieu, das Wort hier führt ? Dunbis.

Nichtsmurd'ger herold! Niebertracht'ger Bube! Erfrechft bu dich, ben Ronig ber Frangofen Auf feinem eignen Boben gu berlaugnen? Dich schutzt bein Bappenrod, fonft follteft bu Berolb.

Franfreich ertennt nur einen einz'gen Ronig, Und diefer lebt im engenandischen Lager.

Rarl.

Send ruhig, Better! Deinen Auftrag, herold! Berold.

Mein ebler Felbhert, ben bes Blutes jammert, Das icon gefloffen und noch fließen foll, Salt feiner Rrieger Schwert noch in ber Scheibe, Und ehe Orleans im Sturme fallt, Laffr er noch gutlichen Bergleich bir bieten.

Rarl.

Lag boren !

Johanna (tritt hervar). Sire! Lag mich an beiner Statt Mit biefem Berold reden.

Rarl.

Thu das, Madden!

Entscheibe bu, bb Rrieg fen ober Friede.

Chillers fammtl. Berte. X. #b.

Johanna (jum Serolb).

Wer sendet bich und spricht durch beinen Mund? Herolb.

Der Britten Feldherr, Graf von Sal'sbury. 30banna.

Herold, bu lagft! Der Lord fpricht nicht burch bich. Mur bie Lebend'gen fprechen, nicht bie Tobten. Serold.

Mein Feldherr lebt in Falle ber Gefundheit Und Kraft, und lebt ench Allen jum Berberben. Robanna.

Er lebte, da du abgingst. Diesen Morgen Streckt' ihn ein Schuß aus Orleans zu Boden, Als er von Thurm La Tournelle niedersah.

— Du lachst, weil ich Entserntes bir verkande?

Nicht meiner Rebe, beinen Angen glaube! Begegnen wird bir seiner Leiche Zug, Wenn beine Füße bich zurude tragen! Jett, Herold, sprich und sage beinen Auftrag. Berolb.

Benn bu Berborgnes zu enthallen weißt,

So tenuft du ibn, noch eh' ich dir ibn fage.

Johanna.

Ich brauch ibn nicht zu wiffen, aber bu Bernimm ben meinen jett! und biefe Borte Berkundige ben Farften, bie bich fandten!

- Ronig von England, und ibr, Bergoge

Bebfort und Glofter, bie bas Reich verwefen! Gebt Rechenschaft bem Ronige bes himmels Bon wegen bes vergofften Blutes! Gebt heraus die Schluffel alle von ben Stadten. Die ihr bezwungen wiber gottlich Recht! Die Jungfrau tommt vom Rouige bes himmels, Euch Frieden gu bieten ober blut'gen Rrieg. Bablt! Denn bas fag' ich euch, bamit ihr's wiffet: Euch ift bas icone Frankreich nicht beschieben Bom Sohne ber Maria - fonbern Rarl, Mein herr und Dauphin, bem es Gott gegeben, Bird toniglich einziehen ju Paris, Bon allen Großen feines Reichs begleitet. - Jegt, herold, geh und mach' bich eilenbs fort, ; 1 Denn eb' bu noch bas Lager magft erreichen, Und Botichaft bringen, ift bie Jungfrau bort, Und pflangt in Orleans bas Siegeszeichen. (Sie geht, Alles fest fic in Bewegung, ber Borbang fallt).

# Zwenter Aufzug.

Begend, von gelfen begrengt

# Erster Auftritt.

Talbot und Lionel, engliche Seerführet. Philipp; Beige von Burgund. Ritter Fast olf und Chatillon mit Goldaten und Fahnen.

Talbut.

Hier unter biefen Felfen laffet und halt machen und ein feftus Lager ichlagen, Db wir vielleicht die flucht'gen Wölfer wieder sammelu, Die in dem ersten Schrecken sich zerstreut. Stellt gute Wachen and, befest die Sohn! Zwar sichert und die Nacht vor der Verfolgung, Und wenn der Gegner nicht auch Flügel hat, So fürcht' ich keinen Ueberfall. — Dennoch Bedarf's der Vorsicht, denn wir haben es Mit einem kecken Feind und sind geschlagen. (Ritter Fastolf geht ab mit den Soldaten).

#### Lionel.

Geschlagen! Feldberr, nennt das Wort nicht mehr. Ich darf es mir nicht denken, daß der Franke Des Engellanders Racken heut gesehn.

- D Orleans! Orleans! Grab unfere Ruhms! Auf beinen Felbern liegt die Ehre Englands. Beschimpfend lächerliche Niederlage! Ber wird es glauben in ber funft'gen Zeit! Die Sieger bei Poitiers, Erequi

Und Azincourt gejagt von einem Beibe!

Burgund.

Das muß uns troften. Wir find nicht von Menschen : Besiegt, wir find vom Teufel übermunden.

#### Zalbot.

Bom Teufel unserer Narrheit — Wie, Burgund? Schreckt dies Gespenft des Pobels auch die Zürsten ? Der Aberglaube ift ein schlechter Mantel Für Eure Feigheit — Eure Bolter floh'n zuerff.

Burgunb.

Miemand hielt Stand. Das Fliehn war allgemein,

Zalbot.

Nein, Herr! Auf Eurem Fligel fing es an. Ihr fturztet Euch in unser Lager, schreiend: Die Holl' ist los, der Satan kampft für Frankreich! Und brachtet so die Andern in Berwirrung. Lionel.

Ihr tount's nicht languen. Guer Flugel wich Buerft.

Burgund.

Beil bort ber erfte Angriff war.

Zalbot.

Das Mabchen tannte unfere Lagers Bloge; Sie wuffte, wo die Furcht ju finden mar.

Burgunb.

Bie? Soll Burgund die Schuld des Unglads tragen?

Bir Engellanber, waren wir allein, Del Gott! Bir hatten Drieans nicht verloren!

Burgunb.

Nein — benn Ihr hattet Orleans nie gefehn! Wer bahute Euch ben Weg in dieses Meich, Reicht' Euch die treue Freundeshand, als Ihr Un diese feindlich fremde Kuste flieget? Wer kronte Euren Heinrich zu Paris, Und unterwarf Ihm der Franzosen Herzen? Ben Gott! Wenn dieser starke Arm Euch nicht Herein gefährt, Ihr sabet nie ben Rauch Bon einem franksichen Kamine steigen!

Lione L.

Wenn es die großen Borte thaten, herzog, Go hattet Ihr allein Frankreich erobert.

Burgunb.

Ihr fepd unluftig, weil Euch Orleans Entging und lafft nun Eures Zornes Galle An mir, dem Bundsfreund, aus. Warum entging Uns Orleans, als Eurer habsucht wegen? Es war bereit, sich mir zu übergeben, Ihr, Euer Neib allein hat es verhindert.

Zalbot.

Nicht Eurentwegen haben wir's belagert.

Burgunb.

Bie ftund's um Euch, gog' ich mein heer jurud?

Nicht schlimmer, glaubt mir, als bey Azincourt, Wo wir mit Cuch und mit gang Frankreich fertig wurden.

Burgund.

Doch that's Cuch febr um unfre Freundschaft Roth, Und theuer taufte fie ber Reichebermefer.

Talbot.

Ja, theuer, theuer haben wir fie heut Bor Orleans bezahlt mit unfrer Chre.

Burgunb.

Treibt es nicht weiter, Lorb, es tonnt' Euch renen! Berließ ich meines herrn gerechte Fahnen, Lud auf mein haupt ben Namen bes Berrathers, Um von dem Fremdling solches zu ertragen? Bas thu' ich bier und fechte gegen Frankreich?

Wenn ich bem Undankbaren bienen foll, So will ich's meinem angebornen Ronig.

Talbot.

Ihr fieht in Unterhandlung mit bem Dauphin, Wir wiffen's, boch wir werben Mittel finden, Uns por Berrath ju ichugen.

Burgund.

Tod und Solle!

Begegnet man mir fo ? — Chatillon! Laß meine Bolfer fich zum Aufbruch ruften; Wir gehn in unfer Land zurud.

(Chatillon geht ab).

### Lionel.2

Glud auf ben Beg!

Nie war ber Ruhm bes Britten glanzender, Als da er seinem guten Schwert allein Bertrauend phue Helsershelfer socht. Es kämpse Jeher seine Schlacht allein, Denn ewig bleibt es wahr! Franzosisch Blut Und Englisch kann sich redlich nie vermischen.

# Zwenter Auftritt.

Roniginn Ifabean von einem Pagen beglettet, se. ben Borigen.

Mabeau.

Bas muß ich boren, Feldherrn! Saltet ein!

Bas für ein hirnverrückender Planet Berwirrt Euch also die gesunden Sinne? Jett, da Euch Eintracht nur erhalten kann, Wollt Ihr in Haß Euch trennen und Euch selbst Besehdend Euren Untergang bereiten? — Ich bitt' Euch, edler Herzog, ruft den raschen Beschl zurück. Und Ihr, ruhmvoller Talbot, Besänstiget den ausgebrachten Freund! Kommt, Lionel, helft mir die stolzen Geister Zufrieden sprechen und Verschnung stiften.

Ich nicht, Milaby. Mir ift Alles gleich. Ich bente fo: was nicht zusammen tann | Bestehen, thut am besten, sich zu lofen.

Isabeau.

Wie? Wirkt ber Solle Gauteltunft, die und Im Treffen so verderblich war, auch hier Noch fort und sinnverwirrend zu bethoren? Wer fing ban Zaut an? Redet! — Ebler Lord! (zu Talbot).

Seid Ihr's, der seines Bortheils so vergaß, Den werthen Bundsgenoffen zu verletzen? Was wollt Ihr schaffen ohne diesen Arm? Er baute Eurem König seinen Thron; Er halt ihn noch und stürzt ihn, wenn er will; Sein Heer verstärkt Such und noch mehr sein Name. Sanz England, strömt' es alle seine Burger Auf unfre Ruften aus, vermöchte nicht Dies Reich zu zwingen, wenn es einig ift; Rur Frankreich konnte Frankreich aberwinden. Lalbot.

Bir wiffen ben getreuen Freund gu ehren. Dem falichen wehren ift ber Rlugheit Pflicht. Burgunb.

Wer treulos fich bes Dantes will entschlagen Dem fehlt bes Lugners freche Stirne nicht. Ifabeau.

Wie, edler Herzog? Konntet Ihr so sehr Der Scham absagen und der Fürstenehre, In jene Hand, die Euren Bater mordete, Die Eurige zu legen? Wärt ihr rasend Genug, an eine redliche Verschnung Ju glauben mit dem Dauphin, den Ihr selbst An des Berderbens Rand geschleubert habt? So nah dem Falle wolltet Ihr ihn halten, Und Euer Werk wahnstunig selbst zerstören? Hier stehen Eure Freunde. Euer Heil Ruht in dem festen Bunde nur mit England.

Burgund.

Fern ift mein Sinn vom Frieden mit dem Dauphin; Doch die Berachtung und den Uebermuth Des ftolgen Englands kann ich nicht ertragen. Ifabeau.

Rommt! Saltet ihm ein rafches Bort zu gut.

Schwer ift ber Rummer, ber ben Felbherrn brudt, Und ungerecht, Ihr wifft es, macht bas Unglud. Rommt! Rommt! Umarmt Euch, lafft mich biefen Rif Schnell heilenb schließen, eh' er ewig wirb.

Talbot.

Bas buntet Euch, Burgund? Ein ebles herz Betennt fich gern von der Bernunft befiegt. Die Koniginn hat ein tluges Bort geredet; Lafft diesen Sandedruck die Bunde heilen, Die meine Zunge übereilend schlug.

Burgund.

Madame fprach ein verftandig Bort, und mein Gerechter Zorn weicht der Nothwendigkeit.

Isabeau.

Bobl! Co besiegelt ben erneuten Bund Mit einem brüderlichen Ruff und mogen Die Binde das Gesprochene verweben.

(Burgund und Calbot umarmen fic).

### Lionel.

(betrachtet bie Gruppe, für fich). Slud zu bem Frieden, ben bie Furie fliftet! Ifabeau.

Bir haben eine Schlacht verloren, Feldherrn! Das Glud war uns zuwider; darum aber Entfink' Euch nicht der eble Muth. Der Dauphin Berzweifelt an des himmels Schutz und ruft Des Satans Kunft zu halfe; doch er habe Umfonft fich der Berbammniß übergeben, Und seine Solle selbst errett' ihn nicht. Ein sieghaft Madchen führt des Feindes heer; Ich will das Eure führen, ich will Euch Statt einer Jungfran und Prophetinn seyn.

Lionel.

Madame, geht nach Paris jurud! Wir wollen Mit guten Baffen, nicht mit Weibern fiegen. Talbot.

Geht! Geht! Seit Ihr im Lager fend, geht Alles Jurud, tein Segen ift mehr in unsern Waffen. Burgunb.

Geht! Eure Gegenwart ichafft bier nichts Gutes; Der Rrieger nimmt ein Mergerniß an Euch.

#### Mabeau

(fieht einen um den andern erftaunt an). Ihr auch, Burgund? Ihr nehmet wider mich Partey mit diesen undankbaren Lords?

Burgund.

Geht! Der Solbat verliert ben guten Muth, Benn er für Eure Sache glaubt zu fechten.

Ich hab' faum Frieden zwischen Euch gestiftet, So macht Ihr schon ein Bundniß wider mich? Latbot.

Seht, geht mit Gott, Madame. Wir fürchten uns Bor teinem Teufel mehr, sobald Ihr weg fepb.

Mabeau.

Bin ich nicht Gure treue Bunbegenoffinn? Ift Gure Sache nicht die meinige?

Talbot.

Doch Eure nicht die unfrige. Bir find . In einem ehrlich guten Streit begriffen.

Burgunb.

Ich rache eines Batere blut'gen Mord; Die fromme Cobuspflicht beiligt meine Baffen.

Talbot.

Doch grad' heraus! Was Ihr am Dauphin thut, Ift weder menichlich gut, noch gottlich recht.

Isabeau.

Bluch foll ibn treffen bis ins zehnte Glied! Er hat gefrevelt an dem Saupt der Mutter.

Burgund.

Er rachte einen Bater und Gemahl. Ifabean.

Er warf fich auf jum Richter meiner Sitten! Lionel.

Das war unehrerbietig von dem Sohn! Ifabeau.

In die Berbannung hat er mich geschick.

Die offentliche Stimme ju vollziehn.

Mabean.

Fluch treffe mich, wenn ich ihm je vergebe! Und eh' er herrscht in seines Baters Reich — Lalbot.

Ch' opfert Ihr die Chre feiner Mutter! Ifabeau.

Ihr wifft nicht, schwache Seelen,
Was ein beleidigt Mutterherz vermag.
Ich liebe, wer mir Gutes thut, und hasse,
Wer mich verletzt, und ist's der eigne Sohn,
Den ich geboren, desto hassenswerther.
Dem ich das Daseyn gab, will ich es rauben,
Wenn er mit ruchlos frechem Uebermuth
Den eignen Schos verletzt, der ihn getragen.
Ihr, die Ihr Krieg sührt gegen meinen Sohn,
Ihr habt nicht Necht, noch Grund ihn zu berauben.
Was hat der Dauphin Schweres gegen Euch
Berschuldet? Welche Psichten brach er Euch?
Euch treibt die Chrsucht, der gemeine Neid;
Ich darf ihn haffen, ich hab' ihn geboren.

Talbot.

Wohl, an ber Rache fahlt er feine Mutter! 3fa beau.

ί

Urmsel'ge Gleisner, wie veracht' ich Euch, Die Ihr Euch selbst so wie die Welt belügt! Ihr Eugellander streckt die Ranberhande Nach diesem Frankreich aus, wo Ihr nicht Recht Roch gult'gen Anspruch habt auf so viel Erbe, Alle eines Pferbes huf bebeckt. — Und bieser herzog, Der sich ben Guten schelten läfft, vertauft Sein Baterland, das Erbreich seiner Ahnen, Dem Reichsfeind und dem fremden herrn. — Gleichwohl Ift Euch das dritte Bort Gerechtigkeit. — Die heucheley veracht' ich. Wie ich bin, So sehe mich das Aug' der Welt.

Burgund.

Bahr ift's! Den Ruhm habt Ihr mit flartem Geift behauptet. Ifa bean.

Ich habe Leidenschaften, warmes Blut,
Wie eine Andre, und ich kam als Königinn
In dieses Land, zu leben, nicht zu scheinen.
Sollt' ich der Freud' absterben, weil der Fluch
Des Schickslaß meine lebensfrohe Jugend
Ju dem wahnsinu'gen Gatten hat gesellt?
Wehr als das Leben lieb' ich meine Freyheit,
Und wer mich hier verwundet — Doch warum
Mit Euch mich streiten über meine Rechte?
Schwer sließt das dick Blut in Euren Abern;
Ihr kennt nicht das Bergnügen, nur die Wuth!
Und dieser Herzog, der sein Lebenlang
Geschwankt hat zwischen Wos und Gut, kann nicht
Bon Herzen hassen noch von Perzen lieben.

- 3ch geh nach Melun. Gebt mir biefen da, (auf Lionel zeigenb)

Der mir gefällt, jur Rurzweil und Gefellchaft, Und bann macht, was Ihr wollt! Ich frage nichts Rach ben Burgunbern noch ben Engellanbern.

(Sie winkt ihrem Pagen und will geben).

Lionel.

Berlafft Euch drauf. Die schonften Frankenbnaben, Die wir erbeuten, schiden wir nach Melan.

Riabean (jurudtommend).

Bohl taugt Ihr, mit dem Schwerte brein zu schlagen; Der Franke nur weiß Zierliches zu sagen.

(Gie geht ab).

# Dritter. Auftritt.

Talbot. Burgund. Lionet. Talbot.

**Bas für ein** Weib!

Lionel.

Mun Eure Meinung, Feldherrn! Fliehn wir noch weiter ober wenden uns Zurud, durch einen schnellen kuhnen Streich Den Schimpf bes heut'gen Tages auszulbschen ?

Burgund.

Bir find ju fchwach, bie Bolfer find gerftreut, Bu neu ift noch ber Schreden in bem Deer,

#### Zalbot.

Ein blinder Schreden nur hat und beftegt, Der schnelle Eindruck eines Augenblicks. Dies Furchtbild der erschreckten Einbildung Bird, naber angesehen, in Nichts verschwinden. Drum ift mein Rath, wir führen die Armee Mit Tagesanbruch über den Strom zutack, Dem Feind entgegen.

> Burgund. Ueberlegt — Lionel.

> > Dit Eurer

Erlaubnif. hier ift nichts zu aberlegen. Wir muffen bas Berlorne schleunig wieder Gewinnen ober find beschimpft auf ewig. Talbot.

Es ift beschloffen. Morgen schlagen wir, : Um dies Phantom des Schreckens zu zerftoren, Das unsere Bolker blendet und entmannt. Lagt und mit diesem jungfräulichen Teufel Und messen in personlichem Gesecht. Stellt sie sich unserm tapfern Schwert, nun dann So hat sie und zum Letztenmal geschadet; Stellt sie sich nicht, und sepd gewiß, sie meidet. Den ernsten Kampf, so ist das Heer entzaubert.

Co fens! Und mir, mein Feldherr, aberlaffet .
Collers fammit. Berte X. 80.

Dies leichte Kampfipiel, wo tein Blut foll fließen. Denn lebend bent ich bas Gefpenft zu fangen, Und vor des Baftards Augen, ihres Bublen, Trag' ich auf diefen Armen fie herüber Jur Luft des Heers, in das britann'iche Lager.

Burgund.

Berfprechet nicht zu viel.

Talbot.

Erreich' ich fie,

Ich bente fie fo fanft nicht zu umarmen. Rommt jeto, die ermüdete Ratur Durch einen leichten Schlummer zu erquicken, Und daun zum Aufbruch mit ber Morgeurothe!

(Gie geben ab).

## Vierter Auftritt.

\_\_\_\_\_

Johanna mit ber Fahne, im helm und Bruftharnisch, sonft aber weiblich gekleibet. Dunois, La hire, Ritter und Soldaten zeigen sich oben auf dem Felssenweg, ziehen fill barüber hinweg, und erscheinen gleich barauf auf der Scene.

### Robanna.

(au ben Rittern, die fie umgeben, indem der Bug oben ims mer noch fortwährt).

Erstiegen ift ber Wall, wir find im Lager! Jetzt werft die Hulle der verschwiegnen Nacht Bon Euch, die Euren ftillen Bug verhehlte, Und macht dem Feinde eure Schreckensnähe Durchlauten Schlachtruf fund — Gott und die Jungfran!

#### Mile.

(rufen laut unter wilbem Baffengetof). Gott nub die Jungfrau!

(Trommelu und Erompeten).

Schildwache (binter ber Scene).

Seinde! Beinde! Seinde!

Johanna.

Jett Fackeln her! Berft Feuer in die Zelte! Der Flammen Buth vermehre das Entsetzen," Und drohend rings umfange sie der Tod! (Golbaten eilen fort, sie will folgen).

Dunois (halt fie gurud).

Du haft das beine nun erfüllt, Johanna! Mitten in's Lager haft du uns geführt, Den Feind haft du in unfre Hand gegeben. Jett aber bleibe von dem Kampf zurud!

### La Sire.

Den Beg des Siegs bezeichne du dem heer, Die Fahne trag' und vor in reiner Hand, Doch nimm das Schwert, das todiliche, nicht selbst, Bersuche nicht den falschen Gott der Schlachten, \ Denn blind und ohne Schonung waltet er.

### Johanpa.

Ber barf mir halt gebieten? Ber bem Geift Borschreiben, ber mich fuhrt? Der Pfeil muß fliegen, Bohin bie hand ihn seines Schützen treibt. Bo die Gefahr ift, muß Johanna senn; Nicht heut, nicht hier ift mir bestimmt zu fallen; Die Krone muß ich sehn auf meines Konigs haupt. Dies Leben wird kein Gegner mir entreißen, Bis ich vollendet, was mir Gott geheißen. (Sie geht ab).

### La Sire.

Rommt, Dunois! Last uns der Heldinn folgen, Und ihr die tapfre Bruft jum Schilde leihn! (geben ab).

# Fünfter Auftritt.

Englische Soldaten fliehen über bie Bubne.
hierauf Talbot.

Erfter.

Das Mabden! Mitten im Lager! 3meiter.

Richt moglich! Nimmermehr! Biefam fie in bas Lager?
Dritter,

Durch die Luft! Der Teufel hilft ihr!

Bierter und Fünfter. Flieht! Flieht! Wir find Alle des Todes! (geben ab).

Zalbot (fommt).

Sie boren nicht — Sie wollen mir nicht flebn! Beldet find alle Bande des Gehorfams! Ale ob bie Solle ihre Legionen Berdammter Geifter ausgespieen, reißt Gin Taumelwahn ben Tapfern und ben Feigen Sehirnlos fort; nicht eine fleine Schaar Rann ich ber Feinde Klut entgegenftellen, Die machfend, wogend, in bas Lager bringt! - Bin ich ber einzig Nuchterne und Alles Muß um mich ber in Fiebers . Site rafen ? Bor diefen Frankichen Beichlingen gu fliebn, Die wir in zwanzig Schlachten überwunden! -Ber ift fie benn, die Unbezwingliche, Die Schredensgottinn, bie ber Schlachten Glud Auf Cinmal wendet, und ein ichuchtern Deer Bon feigen Reb'n in Lowen umgewandelt? Eine Gauflerinn, die die gelernte Rolle Der heldinn fpielt, foll mabre helden fchreden? Ein Beib entriß mir allen Siegesruhm? Solbat (fturgt berein).

Das Madchen! Flieh! Flich, Feldherr. Zalbot (ftoft ihn nieder).

Blieb jur Solle

Du felbft! Den foll bies Schwert durchbohren, Der mir von Furcht fpricht und von feiger Flucht! (Er geht ab).

## Gechster Auftritt.

Der Prospett öffnet sich, Man sieht bas englische Lager in vollen Flammen stehen. Erommeln, Flucht und Berfolgung. Rach einer Weile tommt Montgomern.

Montgomery (affein).

Bo foll ich hinfliehn? Feinde rings umber und Tod! Hier der ergrimmte Feldberr, der mit droh'ndem Schwert Die Flucht versperrend uns dem Tod entgegen treibt. Dort die Fürchterliche, die verderblich um sich her Bie die Brunft des Feuers raset — Und rings um tein Busch,

Der mich verbärge, keiner Hohle sichrer Raum!
D war ich nimmer über Meer hieber geschifft,
Ich Unglückseger! Eitler Bahn bethorte mich,
Bohlfeilen Ruhm zu suchen in dem Frankenkrieg,
Und jetzo führt mich das verderbliche Geschick
In diese blut'ge Mordschlacht. — Bar' ich weit von hier
Daheim noch an der Savern' blühendem Gestad
Im sichern Baterhause, wo die Mutter mir
In Gram zurückblieb und die zarte süsse Brant.

(Johanna zeigt sich in der Ferne).

Beh mir! Bas feb' ich! Dort ericheint bie Schredliche!

Aus Brandes Flammen, duster lenchtend, hebt sie sich, Wie aus der Solle Rachen ein Gespenst der Nacht Hervor. — Wohln entrinn' ich! Schon ergreift sie mich Mit ihren Feuerangen, wirft von fern Der Blicke Schlingen nimmer fehlend nach mir aus. Um meine Füße, fest und fester, wirret sich Das Zauberknäul, daß sie gefesselt mir die Flucht Bersagen! Hinsehn muß ich, wie das Herz mir auch Dagegen kämpse, nach der tödtlichen Gestalt! (Johanna thut einige Schritte ihm entgegen, und bleibt wie, ber stehen.)

Sie naht! Ich will nicht warren, bis die Grimmige Buerft mich anfällt! Bittend will ich ihre Anie. Umfaffen, um mein Leben flehn; fie ift ein Beib, Db ich vielleicht durch Thranen fie erweichen fann! (Indem er auf fie zugeben will, tritt fie ihm rasch entgegen.)

Siebenter Auftritt.

Zohanna. Montgomery.

Johanna.

Du bift bes Tobes! Gine britt'iche Mutter zeugte bich.

Montgomery (fallt ihr zu Fagen.) Halt ein, Furchtbare! Nicht den Unvertheidigten Durchbohre! Bezgeworfen hab' ich Schwert und Schild; Bu beinen Kugen fint ich wehrlos, flehend hin. Laß mir das Licht des Lebens, nimm ein Lbsegeld!
Reich an Besithum wohnt der Bater mir daheim
Im schonen Lande Wallis, wo die schlängelnde
Savern' durch grune Auen rollt den Silberstrom,
Und funfzig Odrfer kennen seine Herrschaft an.
Mit reichem Golde lbs't er den geliebten Sohn,
Wenn er mich im Frankenlager lebend noch vernimmt.

### Johanna.

Betrogner Thor! Berlorner! In der Jungfrau hand Bift du gefallen, die verderbliche, woraus Nicht Rettung noch Erldsung mehr zu hoffen ift. Benn dich das Unglud in des Krofodils Gewalt Gegeben oder des gefleckten Tigers Klaun, Benn du der Lowenmutter junge Brut geraubt, Du konntest Minleid finden und Barmberzigkeit; Doch tödtlich ist's, der Jungfrau zu begegnen. Denn dem Geisterreich, dem strengen, unverletzlichen, Berpslichtet mich der furchtbar bindende Bertrag, Mit dem Schwert zu tödten alles Lebende, das mir Der Schlachten Gott verhängnisvoll entgegen schickt.

### Montgomery.

Furchtbar ift beine Rebe, boch bein Blid ift fanft; Richt schredlich bift bu in ber Rabe anzuschaun; Es zieht bas herz mich zu ber lieblichen Gestalt. D ben ber Milbe beines zärtlichen Geschlechts Fleb' ich bich an. Erbarme meiner Jugend bich!

### Johanna.

Nicht mein Geschlecht beschwore! Nenne mich nicht Beib! Gleichwie die korperlosen Geifter, die nicht frenn Auf ird'sche Beise, schließ' ich mich an kein Geschlecht Der Menschen an, und dieser Panzer bedt kein herz.

Montgomery.

D ben der Liebe heilig waltendem Gesetz,
Dem alle Herzen huldigen, beschwör' ich bich.
Daheim gelaffen hab ich eine holde Braut,
Schon wie du selbst bift, blübend in der Jugend Reiz.
Sie harret weinend des Geliebten Wiederkunft.
D wenn du selber je zu lieben hoffst, und hoffst
Beglückt zu seyn durch Liebe! Trenne grausam nicht
Zwen Herzen, die der Liebe heilig Bundnist fnupft!

### Johanna.

Du rufest lauter irbisch fremde Gotter an, Die mir nicht heilig, noch verehrlich find. Ich weiß Nichts von der Liebe Bundniß, das du mir beschwörst, Und nimmer kennen werd' ich ihren eiteln Dicust. Bertheibige bein Leben, denn dir ruft der Lod.

### Montgomern.

D so erbarme meiner jammervollen Meltern bich, Die ich zu haus verlaffen. Ja, gewiß auch bu Berlieffest Meltern, die die Sorge qualt um bich.

#### Johanna.

Ungludfichet! Und bu erinnerst mich baran,

Wie viele Mutter biefes Landes kinderlos, Wie viele garte Kinder vaterlos, wie viel Berlobte Braute Wittwen worden find durch Euch! Auch Englands Mutter mogen die Verzweiflung nun Erfahren, und die Thranen kennen lernen, Die Frankreichs jammervolle Gattinnen geweint.

Montgomery.

Dichwer ift's, in der Fremde fterben unbeweint.

### Johanna,

Ber rief Euch in bas frembe Land, ben blub'nden Fleiß Der Felder zu vermuften, von dem beim'ichen Berd Uns zu verjagen und des Krieges Feuerbrand Bu werfen in der Städte friedlich Beiligthum? Ihr traumtet icon in Gures Bergens eitelm Bahn, Den frengebornen Franten in der Rnechtschaft Schmach Bu fturgen und bies große Land, gleichwie ein Boot, Un Guer ftolges Meerschiff gu befestigen! 3hr Thoren! Frankreiche tonigliches Bappen bangt Um Throne Gottes; eher rifft Ihr einen Stern Bom himmelmagen, als ein Dorf aus biefem Reich, Dem unzertrennlich ewig einigen! - Der Tag. Der Rache ift gefommen; nicht lebenbig mehr Burude meffen werbet Ihr bas beil'ge Deer, Das Gott gur Landerscheide zwischen Guch und uns Gefest, und bas 3hr frevelnd überschritten babt.

Montgomery (lafft ihre Sand los.) Dich muß fterben! Graufend fafft mich fcon ber Tob.

#### Jobanna.

Stirb, Freund! Warum so zaghaft zittern vor dem Tod, Dem unentfliebbaren Geschick? — Sieh mich an! Sieh! Ich bin nur eine Jungfrau, eine Schäferinn Geboren; nicht des Schwerts gewohnt ist diese Hand, Die den unschuldig frommen Hirtenstab geführt.
Doch weggeriffen von der heimatlichen Flur, Bom Baters Busen, von der Schwestern lieber Brust Muß ich hier, ich muß — mich treibt die Göttersstätigten, nicht

Eignes Geluften, Euch zu bitterm harm, mir nicht Bur Freude, ein Gespenst bes Schreckens murgend gehn, Den Tob verbreiten und sein Opfer seyn zuletzt!
Denn nicht ben Tag ber froben heimkehr werd' ich sehn; Noch vielen von den Euren werd' ich tödtlich seyn,
Noch viele Bittwen machen, aber endlich werd'
Ich selbst umfommen und erfüllen mein Geschick.
— Erfülle du auch deines. Greife frisch zum Schwert,
Und um bes Lebens suße Beute kampfen wir.

Montgomery (fieht auf.) Nun, wenn du fterblich bift wie ich und Waffen bich Berwunden, tann's auch meinem Arm beschieden seyn, Zur Sblle bich sendend Englands Noth zu endigen. In Gottes gnab'ge Hande leg' ich mein Geschick. Ruf' bu, Berdammte, beine Sollengeister an, Dir benzustehen! Behre beines Lebens bich! (Er ergreift Schilb und Schwert und bringt auf sie ein, frie, gerische Musit erschalt in bet Ferne, nach einem kurzen Sefechte fallt Montgomerp.)

> Adhter Auftritt. Fohanna (allein.)

Dich trug bein Fuß zum Tode — Fahre hin!
(Sie tritt von ihm weg und bleibt gedankenvoll stehen.)
Erhabne Jungfrau, du wirkst Mächtiges in mir!
Du rustest den unkriegerischen Arm mit Kraft,
Dies Herz mit Unerbittlichkeit bewassneft du.
In Mitleid schmilzt die Seele und die Hand erbebt,
Als brache sie in eines Tempels heil'gen Bau,
Den blühenden Leib des Gegners zu verletzen;
Schon vor des Eisens blanker Scheibe schaudert mir,
Doch wenn es Noth thut, alsbald ist die Kraft mir da,
Und nimmer irrend in der zitternden Hand regiert
Das Schwert sich selbst, als war' es ein lebend'ger Geist.

Neunter Auftritt. Ein Ritter mit geschlossnem Visier. Johanna. Ritter.

Berfluchte! Deine Stunde ift gekommen, Dich fucht' ich auf bem gangen gelb ber Schlacht, Berberblich Blendwert! Fahre gu ber Solle Burud, aus ber bu aufgestiegen bift.

Johanna.

Wer bift du, den sein bbser Engel mir Entgegen schickt? Gleich eines Fürsten ift Dein Unffand, auch kein Britte scheinft du mir, Denn bich bezeichnet die burgund'sche Binde, Bor ber fich meines Schwertes Spige neigt.

#### Ritter.

Berworfne, du verdientest nicht zu fallen Bon eines Fürsten edler Hand. Das Beil Des Henkers sollte dein verdammtes Haupt Bom Rumpse trennen, nicht der tapfere Degen Des königlichen Herzogs von Burgund.

Johanna.

So bift bu biefer eble Derzog felbft.

Ritter (schlägt das Wisser auf.)
Ich bin's. Elende, zittre und verzweiste!
Die Satanstäuste schützen dich nicht mehr,
Du hast bis jetzt nur Schwächlinge bezwungen;
Ein Mann steht vor dir.

Zehnter Auftritt.

Dunois und La Sire zu ben Borigen.

Dunois.

Benbe Dich, Burgund!

Mit Mannern fampfe, nicht mit Jungfrauen.

La Sire.

Bir schützen ber Prophetinn heilig haupt; Erft muß bein Degen biese Bruft burchbohren -

Burgund.

Richt diese bublerische Circe furcht' ich,

Noch Euch, die fie fo schimpflich hat verwandelt.

Errothe, Baftard, Schande bir, La Sire,

Daß bu die alte Tapferfeit ju Runften

Der Soll' erniedrigft, ben verachtlichen

Schildenappen einer Teufeledirne machft.

Rommt ber! Euch Allen biet' ich's! Der verzweifelt

An Gottes Schut, ber zu bem Teufel flieht.

(Sie bereiten fich jum Rampf, Johanna tritt bazwifden.)

Johanna.

Saltet inne!,

Burgunb.

Bitterft bu fur beinen Bublen ?

Bor beinen Augen foll er -

(dringt auf Dunois ein.)

#### Johanna.

#### Saltet imie!

Trennt fie, La hire — Rein frangbfifch Blut foll fließen! Richt Schwerter follen biefen Streit entscheiden. Ein Andres ift beschloffen in den Sternen — Aus einander sag' ich — Soret und verehret Den Geift, der mich ergreift, der aus mir redet!

#### Dunois,

Bas haltst du meinen aufgehobnen Arm, Und hemmst des Schwertes blutige Entscheidung? Das Eisen ist gezuckt, es fallt der Streich, Der Frankreich rachen und verschnen soll.

#### Johanna

(stellt fich in die Mitte und trennt bepde Theile durch einen weiten Zwischenraum; jum Bastard.)

Tritt auf die Seite!

(Bu La Sire.) Bleib gefeffelt fteben!

3ch habe mit dem Bergoge gu reden.

(Rachdem alles ruhig ift,)

Bas willft bu thun, Burgund? Ber ift ber Feind,

Den beine Blide mordbegierig suchen?

Diefer edle Prinz ift Frankreichs Sohn, wie du,

Diefer Tapfere ift bein Baffenfreund und Landsmann;

3ch felbst bin beines Baterlandes Tochter.

Bir Alle, die du ju vertilgen firebft,

Geboren zu ben Deinen — unfre Arme . Sind aufgethan, dich zu empfangen, unfre Anie Bereit, dich zu verehren — unfer Schwert hat keine Spitze gegen Dich. Ehrwürdig Ift und das Antlitz, fetbst im Feindeshelm, Das unsers Königs theure Züge trägt.

Burgund.

Mit füßer Rebe schmeichlerischem Ton Billft, du Sirene! deine Opfer loden. Arglist'ge, mich bethörst du nicht. Berwahrt Ift mir das Ohr vor deiner Rede Schlingen Und deines Auges Fenerpfeile gleiten Am guten Harnisch meines Bufens ab. Zu den Baffen, Dunois! Mit Streichen, nicht mit Borten laß uns fechten. Dunois.

Erft Borte und bann Streiche. Fürchteft bu . Bor Borten bich? Auch bas ift Feigheit Und ber Berrather einer bofen Sache.

Johanna.

Uns treibt nicht die gebieterische Noth Bu beinen Hußen; nicht als Flebende Erscheinen wir vor dir. — Blid um dich her! In Asche liegt das engelland'sche Lager, Und Eure Todten beden das Gefilb. Du borft der Franken Rriegstrompete tonen, Gott hat entschieden, unser ift der Sieg.

Des schonen Lorberd frisch gebrochnen Zweig Sind wir bereit mit unserm Freund zu theilen.

D fomm herüber! Ebler Flüchtling, fomm! Herüber, wo das Recht ist und der Sieg.

Ich selbst, die Gottgesandte, reiche dir Die schwesterliche Hand. Ich will dich rettend Herüberziehn auf unsre reine Seite!

Der Himmel ist für Frankreich. Seine Engel, Du siehst sie nicht, sie sechten sir den Kduig; Sie alle sind mit Lilien geschmuckt.

Lichtweiß wie diese Fahn' ist unsre Sache;
Die reine Jungfran ist ihr keusches Sinnbild.

## Burgunb.

Berftrickend ist der Luge truglich Wort, Doch ihre Rede ist wie eines Kindes. Wenn bose Seister ihr die Worte leihn, So ahmen sie die Unschuld siegreich nach. Ich will nicht weiter horen. In den Wassen! Wein Ohr, ich sub!'s, ist schwächer, als mein Arm.

#### Johanna.

Du nennft mich eine Zauberinn, gibst mir Runfte Der Solle Schuld — Ift Friedenstiften, Saß Beridhnen, ein Geschäft der Solle? Rommt Die Eintracht aus dem ew'gen Pfuhl bervor? Was ift unschuldig, beilig, menschlich gut, Wenn es der Rampf nicht ift um's Baterland? Seit wann ift die Natur so mit sich selbst Im Streite, daß der himmel die gerechte Sache Berläfft, und daß die Teufel sie beschützen? Ift aber das, was ich dir sage, gut, Wo anders als von oben konnt' ich's schöpfen? Wer hatte sich auf meiner Schäfertrift Ju mir gesellt, das kind'sche hirtenmaden In königlichen Dingen einzuweihn? Ich bin vor hohen Fürsten nie gestanden, Die Kunst der Rede ist dem Munde fremd. Doch jetzt, da ich's bedarf, dich zu bewegen, Besitz' ich Einsicht, hoher Dinge Kunde, Der Länder und der Könige Geschick Liegt sonnenhell vor meinem Kindesblick, Und einen Donnerkeil führ' ich im Munde.

#### Burgund.

(lebhaft bewegt, schlägt die Augen zu ihr auf nub betrachtet fie mit Erstaunen und Rührung.)
Wie wird mir? Wie geschicht mir? Ist's ein Gott,
Der mir das Herz im tiessten Busen wendet!
— Sie trügt nicht, diese rührende Gestalt!
Nein! Nein! Bin ich durch 3 aub ers Macht geblendet,
So ist's durch eine himmlische Gewalt;
Wir sagt's das Herz, sie ist von Gott gesendet.

Johanna.

Er ift gerahrt, er ift's! Ich habe nicht Umsonft gefieht; bes Zornes Donnerwolke schmilzt Bon seiner Stirne thränenthauend hin, Und aus den Augen, Friede strahlend, bricht Die goldne Sonne des Gefühls hervor. — Weg mit den Wassen — drücket Herz an Herz —, Er weint, er ist bezwungen, er ist unser!

(Sowert und Fahne entfinken ihr, fie eilt auf ihn gu mit ausgebreiteten Armen und umschlingt ihn mit leidenschaftlichem Ungestum. La hire und Dunvis laffen die Sowerter fallen und eilen, ihn zu umarmen.)

## Dritter Aufzug.

Hoflager bes Konigs zu Chalons an ber Marne.

Erster Auftritt. Dunois und La hire.

Dunois.

Wir waren herzensfreunde, Waffenbrüber, Für Eine Sache hoben wir den Arm Und hielten fest in Noth und Tod zusammen. Laffe Beiberliebe nicht das Band zertrennen, Das jeden Schicksalbwechsel ausgehalten.

La Hire

Pring, bort mich an!

Dunois.

Ihr liebt das wunderbare Madden, Und mir ift wohl bekannt, worauf Ihr finnt. Jum König denkt Ihr fieh'nden Fußes jett Ju geben, und die Jungfran zum Geschenk Ench zu erbitten — Eurer Tapferkeit Kann er den wohlverdienten Preis nicht weigern. Doch wifft - eh' ich in eines Andern Arm Sie febe -

La Sire.

Sort mich, Pring!

Dunois.

Es zieht mich nicht

Der Augen flüchtig schnelle Lust zu ihr.
Den unbezwungnen Sinn hat nie ein Beib
Gerührt, bis ich die Bunderbare sah,
Die eines Gottes Schickung diesem Reich
Zur Retterinn bestimmt und mir zum Beibe,
Und in dem Augenblick gelobt' ich mir.
Mit heil'gem Schwur, als Braut sie heimzuführen.
Denn nur die Starke kann die Freundinn sepn
Des starken Mannes, und dies glüh'nde Herz
Sehnt sich an einer gleichen Brust zu ruhu,
Die seine Kraft kann sassen und ertragen.

## La hire.

Wie konnt' ich's wagen, Prinz, mein ichwach Berbienst Mit Eures Nahmens Helbenruhm zu ineffen!

Bo sich Graf Dunois in die Schranken stellt,

Wuß jeder andre Mitbewerber weichen.

Doch eine niedre Schäserinu kann nicht

Als Gattinn wärdig Euch zur Seite stehn.

Das königliche Blut, das Eure Abern

Durchrinnt, verschmäht so niedrige Bermischung.

Dunpis. .

Sie ift das Gotterkind der heiligen

Natur, wie ich, und ist mir ebenburtig.
Sie sollte eines Fürsten Hand entehren,
Die eine Braut der reinen Engel ist,
Die sich das Haupt mit einem Gotterschein
Umgibt, der heller strahlt als ird'sche Kronen,
Die jedes Größte, Höchste dieser Erde
Klein unter ihren Füßen liegen sieht;
Denn alle Fürstenthronen auf einander
Gestellt, dis zu den Sternen fortgebaut,
Erreichten nicht die Hohe, wo sie steht,
In ihrer Engels = Majestät!

La Sire.

Der Ronig mag enticheiben.

Dunois.

Rein, fie felbft

Enscheibe! Sie hat Frankreich frey gemacht Und selber frey muß fie ihr Derg verschenken. La hire.

Da fommt ber Ronig!

Zwenter Auftritt.

Rarl. Agnes Sorel. Du Chatel und Chatillon ju ben Borigen.

Rarl (ju Chatiffon.)

Er kommt! Er will als seinen Konig mich Erkennen, sagt Ihr, und mir huldigen? Chatillon.

Hier, Sire, in seiner königlichen Stadt
Chalons will sich der Herzog, mein Gebieter,
Zu deinen Füßen wersen. — Mir befahl er,
Als meinen Herrn und König dich zu grußen,
Er folgt mir auf dem Fuß, gleich naht er selbst.
Sorel.

Er fommt! D ichbne Sonne biefes Tags, Der Freude bringt und Friede und Berfdhnung!

Chatillon.

Mein herr wird kommen mit zwenhundert Rittern, Er wird zu beinen Füßen niederknien; Doch er erwartet, daß du es nicht dulbeft, Als beinen Better freundlich ihn umarmeft.

Rark

Mein Berg glubt, an dem feinigen gu fchlagen. Chatillon.

Der Herzog bittet, daß des alten Streits Benm erften Biederfehn mit keinem Worte Meldung gescheh'!

Rarl.

Berfentt im Lethe feb

Auf ewig bas Bergangene. Wir wollen Rur in der Zukunft heitre Tage fehn.

Chatillon.

Die für Burgund gefochten, Alle follen In die Beridhnung aufgenommen fenn. Rarl.

Ich werbe fo mein Ronigreich verdoppeln! Chatillon.

Die Roniginn Jabeau foll in dem Frieden Mit eingeschloffen seyn, wenn fie ibn annimmt. Rarl.

Sie führet Krieg mit mir, nicht ich mit ihr. Unfer Streit ift aus, sobald fie felbst ihn endigt. Chatillon.

3mblf Ritter follen burgen für dein Bort. Rarl.

Mein Bort ift beilig.

Chatillon.

Und ber Erzbischof

Soll eine hoffie theilen zwischen bir und ihm, Zum Pfand und Siegel redlicher Berfbhnung.

#### Rarl.

So fen mein Antheil an bem ew'gen Heil, Als Herz und Handschlag ben mir einig find. Welch andres Pfand verlangt der Herzog noch?

#### Chatillon.

(mit einem Blid auf Du Chatel.)

hier feh ich Ginen, beffen Gegenwart Den erften Gruf vergiften tonnte.

(Du Chatel geht foweigenb.)

Rarl.

Geb,

Du Chatel! Bis ber herzog beinen Anblick Ertragen faitn, magft bu verborgen bleiben! (Er folgt ibm mit'ben Augen, bann eilt er ibm nach und umarmt ibn.)

Rechtschaffner Freund! Du wolltest mehr als bies Für meine Ruhe thun!

(Du Chatel geht ab.) Chatillon.

Die andern Puntte nennt bies Instrument.

Rarl (jum Erzbischof.)

Bringt es in Ordnung. Wir genehm'gen Alles; Für einen Freund ift und tein Preis zu hoch. Geht, Dunois! Nehmt hundert edle Ritter Mit Euch und hohlt den Herzog freundlich ein. Die Truppen alle sollen sich mit Iweigen Bekränzen, ihre Brüder zu empfangen. Zum Feste schmucke sich die ganze Stadt, Und alle Glocken sollen es verkunden, Daß Frankreich und Burgund sich neu verbinden.

(Ein Edelfnecht fommt. Man bort die Erompeten.) Horcht! was bedeutet der Trompeten Ruf?

## Chelinecht.

Der Herzog bon Burgund balt feinen Ginzug.

(geht ab.)

Dunois (geht mit La hire und Chatillon.) Auf! Ihm entgegen!

Rarl (gur Sorel.)

Agnes, du weinst? Bennah gebricht auch mir Die Stärke, diesen Auftritt zu ertragen.
Wie viele Todesopfer mussten fallen, Bis wir uns friedlich konnten wiedersehen.
Doch endlich legt sich jedes Sturmes Buth, Tag wird es auf die dickte Nacht, und kommt Die Zeit, so reisen auch die spätken Früchte!

Er z bifch of (am Fenfter.) Der Herzog kann fich bes Gebranges kanm Erledigen. Sie heben ihn vom Pferd, Sie kuffen seinen Mantel, seine Sporen.

Rarl.

Es ist ein gutes Bolk, in seiner Liebe Raschlobernd, wie in seinem Jorn. — Wie schnell Bergessen ist's, daß eben dieser Herzog Die Bater ihnen und die Schne schlug; Der Augenblick verschlängt ein ganzes Leben! — Fass dich, Sorel! Auch deine hest'ge Freude Mocht' ihm ein Stachel in die Seele seyn; Nichts soll ihn hier beschämen, noch betrüben.

Dritter Auftritt.

Herzog von Burgund. Dunois. La Hire. Chatillon und noch zwey andere Ritter von des Herzogs Gefolge. Der Herzog bleibt am Eingang stehen; der König bewegt sich gegen ihn, sogleich nähert sich Burgund und in dem Augenblick, wo er sich auf ein Knie will niederlassen, empfängt ihn der König in seinen Armen.

#### Rarl

Ihr habt uns aberrafcht — Euch einzuhohlen Gedachten wir — Doch Ihr habt ichnelle Pferde.

Burgund.

Sie trugen mich zu meiner Pflicht.
(Er umarmt bie Sorel, und tufft fie auf bie Stirn.)
Wit Ener

Erlaubniff, Base. Das ist unser Herrenrecht 3u Arras und kein schbnes Beib barf fich Der Sitte weigern.

# Eure Hofftatt ift

Der Sit ber Minne, fagt man, und ber Martt, Bo alles Schone muß ben Stapel halten.

Burgunb.

Wir find ein handeltreibend Bolt, mein Rouig. Bas toftlich wichet in allen himmelftrichen, Bird ansgeftellt jur Schan und jum Genuß Auf unserm Markt ju Brugg, das bochfte aber Bon allen Gutern ift ber Frauen Schonheit.

Sorel.

Der Frauen Treue gilt noch hohern Preis; Doch auf dem Markte wird fie nicht gesehn.

Rarl.

Thr fieht in bofem Ruf und Leumund, Better, Daß Ihr ber Frauen iconfte Lugend ichmabt. Burgunb.

Die Reteren ftraft fich am ichwerften felbft. Bobl Euch, mein Ronig! Fruh bar Euch bas herz, Bas mich ein wilbes Leben fpat, gelehrt!

(Er bemerkt ben Erzbischof und reicht ihm bie Sand.) Ehrmurbiger Mann Gottes! Euren Segen! Euch trifft man immer auf dem rechten Platz; Ber Euch will finden, muß im Guten wandeln.

Erzbischof.

Mein Meister rufe, wann er will; dies Herz Ift freudensatt und ich kann frohlich scheiben, Da meine Augen biefen Eng gesehn!

Burgund (zur Sorel.)
Man spricht, Ihr habt Euch Eurer edeln Steine Beraubt, um Waffen gegen mich daraus Bu schmieden? Wie? Sept Ihr so kriegerisch Gesinnt? War's Euch so ernst mich zu verderben? Doch unser Streit ift nun vorben; es findet Sich Alles wieder, was verloren was.

Much Guer Schmud bat fich jurud gefunden;

3um Rriege wider mich mar er bestimmt:

Rehmt ihn aus meiner hand jum Friedenszeichen.

(Er empfängt von einem feiner Begleiter bas Somudiafts den und überreicht es ihr geöffnet. Agnes Gotel fieht ben König betroffen an.)

#### Rarl.

Nimm bas Geschenk, es ift ein zwenfach theures Pfand Der schonen Liebe mir und ber Berfdhnung.

Burgunb.

(indem er eine brillantne Rofe in ihre Saare ftedt.) Barum ift es nicht Frankreichs Konigekrone? Ich wurde fie mit gleich geneigtem Herzen Auf biefem schonen Haupt befestigen.

(3hre Sand bedeutend faffend.)

Und - jablt auf mich, wenn Ihr bereinft bes Freundes Beburfen folltet!

(Agnes Sorel in Thranen ansbrechend tritt auf die Seite, auch der Ronig befampft eine große Bewegung, alle Umftes bende bliden gerührt auf bepde Fürsten.)

## Burgunb.

(nachdem er alle ber Reibe nach angefeben, wirft er fich in bie Arme bee Ronigs.)

#### D mein Ronig!

(In bemfelben Angenblick eilen die drep burgundischen Ritz ter auf Dundis, La hire und den Erzbischof zu und umarmen einander. Bepbe Fürsten liegen eine Zeitlang einander sprach:

los in den Armen.)

Euch tonnt' ich haffen! Euch tonnt' ich entfagen!

Rarl.

Still! Still! Richt weiter!

Burgund.

Diefen Engellanber

Ronnt' ich fronen! Diesem Frembling Treue fowdren! Euch, meinen Ronig, in's Berberben fturgen!

Rarl.

Bergefft es! Alles ift verziehen. Alles Tilgt dieser einz'ge Augenblick. Es war Ein Schickal, ein unglückliches Gestirn!

Burgund (fafft feine Sand.)
Ich will gut machen! Glaubet mir, ich will's.
Alle Leiden sollen Euch erstattet werden,
Euer ganzes Königreich sollt Ihr zuruck
Empfangen — nicht ein Dorf foll daran fehlen!
Karl.

Bir find vereint. Ich fürchte teinen Feind mehr. Burgunb.

Glaubt,mir, ich fahrte nicht mit frohem herzen Die Waffen wiber Euch. Dwafftet Ihr — ` Warum habt Ihr mir biefe nicht geschick? (Auf die Sorel zeigenb.)

Nicht widerstanden hatt' ich ihren Thranen.

— Nun soll und teine Macht der Solle mehr Entzwepen, da wir Bruft an Bruft geschloffen!

Jett hab' ich meinen mahren Ort gefunden.
Un diesem Herzen endet meine Irrsahrt.

Erzbifchof. (tritt amifden Benbe.)

Ihr fend vereinigt, Surften! Frankreich fleigt Ein neu verjungter Phonix aus ber Afche, Uns lachelt eine ichone Bufunft an. Des Landes tiefe Bunden werden beilen, Die Dorfer, die vermufteten, bie Stadte Mus ihrem Schutt fich prangender erheben, Die Felber beden fich mit neuem Gran -Doch, die bas Opfer Eures 3mifts gefallen, Die Tobten fleben nicht mehr auf; die Thranen, Die Euerm Streit gefloffen, find und bleiben Geweint! Das tommenbe Geschlecht wird bluben; Doch bas vergangne mar bes Elends Raub, Der Entel Glud erwedt nicht mehr bie Bater. Das find die Frachte Eures Bruderzwifts! Lafft's Euch zur Lehre bienen! Furchtet die Gottheit Des Schwerts, eh' Ihr's ber Scheid' entreißt. Loslaffen Rann ber Gewaltige ben Rrieg, boch nicht, Belebrig wie ber Falt fich aus ben Luften Burudidwingt auf bes Jagers Sand, geborcht Der wilde Gott dem Ruf ber Menschenftimme. Nicht zweymal tommt im rechten Augenblic, Bie beut, die Sand bes Retters aus ben Bolfen.

Burgund.

D, Sire! Euch wohnt ein Engel an der Seite.
- Bo ift fie? Barum feb ich fie nicht bier?

Rarl.

Wo ift Johanna? Warum fehlt fie uns In diesem festlich schonen Augenblick, Den sie uns schenkte?

Erzbischof.

Sire! Das beil'ge Mabchen

Liebt nicht die Rube eines muß'gen hofs, Und ruft fie nicht, der gottliche Befehl Un's Licht der Welt hervor, so meidet fie Berschämt den eiteln Blid gemeiner Augen! Gewiß bespricht fie sich mit Gott, wenn fie Fur Frankreichs Wohlfahrt nicht geschäftig ift, Deun allen ihren Schritten folgt der Segen.

## Bierter Auftritt.

Johanna ju ben Borigen. (Sie ift im harnisch, aber ohne helm, und trägt einen Krang in den haaren.)

Rarl.

Du tommft als Priefterinn geschmadt, Johanna, Den Bund, ben bu gestiftet, einzuweihn? Burgund.

Wie schrecklich war die Jungfrau in der Schlacht, Und wie umstrahlt mit Anmuth fie der Friede!
— Hab' ich mein Wort gelbs't, Johanna? Bift du Befriedigt und verdien' ich beinen Bepfall? Johanna.

Dir felbft haft du die großte Gunft erzeigt. Jest ichimmerft du in segenvollem Licht, Da du vorhin in blutrothdufterm Schein Ein Schredensmond an diesem Himmel hingst. (Sich umschauend.)

Biel edle Ritter find' ich bier versammelt Und alle Augen glangen freudenhell; Rur Ginem Traurigen hab' ich begegnet, Der fich verbergen muß, wo Alles jauchat.

Burgunb.

Und wer ift fich fo ichwerer Schuld bewufft, Daß er an unfrer huld verzweifeln muffte?

Johanna.

Darf er sich nahn? D sage, baß er's barf?
Mach bein Berbienst vollkommen. Eine Berschnung
Ist keine, bie bas Herz nicht ganz befrent.
Ein Tropfe Haß, ber in bem Freudenbecher
Zuruckbleibt, macht ben Segenstrank zum Gift.
— Rein Unrecht sen so blutig, baß Burgund
An diesem Freudentag es nicht vergebe!

Burgund.

ha, ich berftebe bich!

Jobanna.

Und millft verzeibn ?

Du willst es, herzog? — Komm berein, Du Chatet! Schillers lammul. Werte. X. Bb.

(Sie offnet die Thur und führt Du Chatel herein; biefer bleibt in ber Entfernung ftehen.)

Der Bergog ift mit feinen Feinden allen Berfbhnt, er ift es auch mit bir.

(Du Chatel tritt einige Schritte naher und fucht in ben Augen bes herzogs ju lefen.)

Burgund.

Was machst du

Mus mir, Johanna? Weißt bu, was bu foderft?

Johanna.

Ein gut'ger Herr thut seine Pforten auf Fur alle Gaste, keinen schließt er aus; Frey, wie das Firmament die Welt umspannt, So muß die Gnade Freund und Feind umschließen. Es schickt die Sonne ihre Strahlen gleich Nach allen Raumen der Unendlichkeit; Gleichmessend gießt der himmel seinen Thau Auf alle durstende Gewächse aus. Was irgend gut ist und von oben kommt, Ist allgemein und ohne Vorbehalt;

Burgund.

D fie kann mit mir schalten, wie fie will; Mein herz ift weiches Wachs in ihrer hand.
— Umarmt mich, Du Chatel! Ich vergeb' Euch. Geift meines Baters, garne nicht, wenn ich Die hand, die dich getobtet, freundlich faffe. Ihr Todesgotter, rechnet mir's nicht zu, Daß ich mein schredlich Rachgelübbe breche. Ben Euch bort unten in der ew'gen Nacht, Da schlägt kein Herz mehr, ba ist Alles ewig, Steht Alles unbeweglich sest — doch anders Ist es hier oben in der Sonne Licht. Der Mensch ist, der lebendig fühlende, Der leichte Raub des macht'gen Augenblicks.

Rarl (gur Johanna.)

Bas dank ich dir nicht Alles, hohe Jungfrau! Bie schon hast du dein Bort gelds't! Bie schnell mein ganzes Schicksal umgewandelt! Die Freund hast du mir verschnt, die Feinde Mir in den staub gestärzt, und meine Städte Dem fremden Joch entrissen. — Du allein Bollbrachtest Alles. — Sprich, wie lohn' ich dir! Johanna.

Sep immer menschlich, herr, im Glad, wie du's Im Unglud warft — Und auf der Große Gipfel Bergiß nicht, was ein Freund wiegt in der Noth; Du haft's in der Erniedrigung erfahren.

Berweigre nicht Gerechtigkeit und Gnade
Dem Letzten beines Bolks, denn von der herbe
Berief dir Gott die Retterinn — du wirft
Ganz Frankreich sammeln unter beinen Scepter,
Der Ahns und Stammberr großer Fürsten seyn;

Mis die dir auf dem Thron vorangegangen. Dein Stamm wird blubn, so lang er sich die Liebe Bewahrt im Herzen seines Bolks. Der Hochmuth nur kann ihn zum Falle führen, Und von den niedern Hutten, wo dir jett Der Retter ausging, droht geheimnisvoll Den schuldbesteckten Enkeln das Berderben!

#### Burgunb.

Erleuchtet Madchen, bas der Geist befeelt! Benn beine Augen in die Zukunft dringen, So sprich mir auch von meinem Stamm! Wird er Sich herrlich breiten, wie er angefangen?

#### Johanna.

Burgund! Hoch bis zu Throneshbhe hast Du beinen Stuhl gesetzt, und höher strebt Das folze Herz, es hebt bis in die Wolken Den kühnen Bau. — Doch eine Hand von oben Wird seinem Wachsthum schleunig Halt gebieten. Doch surchte drum nicht beines Hauses Fall! In einer Jungfran lebt es glanzend sort, Und sceptertragende Monarchen, Hirten Der Bölker, werden ihrem Schoff entblühn. Sie werden herrschen auf zwey großen Thronen, Gesetze schreiben der bekannten Welt Und einer neuen, welche Gottes Hand Noch zubeckt hinter unbeschifften Meeren.

#### Rarl.

D (prich, wenn es ber Geift dir offenbaret, Bird diefes Freundesbundniß, das wir jest Erneut, auch noch die fpaten Enfelfohne Bereinigen?

#### Johanna.

(nach einem Stillfdweigen.) Ihr Ronige und herricher!

Fürchtet bie 3wietracht! Bedet nicht ben Streit Mus feiner Sohle, wo er schläft, benn Einmal Erwacht bezähmt er spat fich wieber! Entel Erzeugt er sich, ein eisernes Geschlecht, Fortzündet an bem Brande sich ber Brand.

— Berlangt nicht mehr zu wiffen! Freuet Euch Der Gegenwart. Lafft mich die Zukunft still Bebeden!

#### Sorel.

Seilig Madchen, du erforscheft Mein Serz, du weißt, ob es nach Große eitel ftrebt, Auch mir gib ein erfreuliches Oratel.

#### Jobanna.

Mir zeigt der Geist unr große Beltgeschicke; Dein Schickfal ruht in beiner eignen Bruft!

#### Dunois.

Was aber wird dein eigen Schickfal sepn, Erhabnes Madchen, das der Himmel liebt! Dir blatt gewiß bas iconfte Glad ber Erbe, Da bu fo fromm und heilig bift.

Johanna.

Das Glück

Bohnt broben in bem Schoff bes em'gen Baters.

Rarl.

Dein Glud sey fortan beines Königs Sorge! Denn beinen Namen will ich herrlich machen In Frankreich; selig preisen sollen bich Die spätesten Geschlechter — und gleich jett Erfull' ich es. — Knie nieber!

(Er zieht bas Schwert und berührt fie mit bemfelben.) Und fteb auf

Als eine Sole! Ich erhebe bich, Dein Konig, ans dem Staube beiner dunkeln Geburt — Im Grabe adl' ich deine Bater — On sollst die Lilie im Wappen tragen, Den Besten sollst du ebenbartig senn In Frankreich; nur das königliche Blut Bon Valois sep edter, als das deine! Der Größte meiner Großen suble sich Durch deine Hand geehrt; mein sep die Sorge, Dich einem edeln Gatten zu vermählen.

Dun vis (tritt vor.) Mein Herz erfor fie, ba fie niebrig mar, Die neue Ehre, bie ihr haupt umglangt, Erhoht nicht ihr Berbienft, noch meine Liebe. Hier in dem Angesichte meines Konigs Und dieses beil'gen Bischofs reich' ich ihr Die Hand, als meiner fürstlichen Gemahlinn, Wenn sie mich würdig halt, sie zu empfangen.

#### Rarl.

Unwiderstehlich Madden, du häufst Bunder Auf Bunder! Ja, nun glaub' ich, daß dir nichts Unmöglich ist. Du hast dies stolze Herz Bezwungen, das der Liebe Allgewalt Hohn sprach bis jett.

> La hire (tritt vor.) Johanna's ichonfter Schmud,

Renn' ich fie recht, ist ihr bescheidnes Herz.
Der Hulbigung des Größten ist sie werth,
Doch nie wird sie den Bunsch so hoch erheben.
Sie strebt nicht schwindelnd eitler Hoheit nach;
Die treue Neigung eines redlichen
Gemuths genügt ihr, und bas stille Loos,
Das ich mit dieser Hand ihr anerbiete.

#### Rarl.

Auch du, La hire? Zwey treffliche Bewerber, An helbentugend gleich und Kriegesruhm! — Willft du, die meine Feinde mir verschnt, Mein Reich vereinigt, mir die liebsten Freunde Entzweyn? Es kann fie Einer nur besitzen, Und Jeden acht' ich folches Preifes werth. `
So rede du, bein Derg muß hier enticheiben.

Sorel (tritt naher.)

Die edle Jungfrau seh' ich überrascht, Und ihre Wangen farbt die zücht'ge Scham. Man geb' ihr Zeit, ihr Herz zu fragen, sich Der Freundinn zu vertrauen und das Siegel Zu lbsen von der fest verschlossnen Brust. Jetzt ist der Augenblick gekommen, wo Auch ich der strengen Jungfran schwesterlich Mich nahen, ihr den treu verschwiegnen Busen Darbieten dars. — Man laß und weiblich erst Das Weibliche bedenken und erwarte,

> Rarl (im Begriff zu gehen.) Also sep's!

> > Johanna.

Richt also, Sire! Bas meine Bangen farbte, Bar die Verwirrung nicht der bloden Scham. Ich habe dieser edeln Fran nichts zu vertraun, Des ich vor Männern mich zu schämen hätte. Hoch ehrt mich dieser edeln Ritter Bahl, Doch nicht verließ ich meine Schäfertrift, Um weltlich eitle Hoheit zu erjagen, Noch mir den Brautkranz in das Haar zu flechten, Legt' ich die ehrue Baffenrüftung an. Berufen bin ich zu ganz anderm Berk, Die reine Jungfrau nur fann es vollenben. Ich bin die Kriegerinn bes bochften Gottes, Und keinem Manne kann ich Gattinn fepn.

## Erzbischof.

Dem Mann zur liebenden Gefährtinn ist Das Weib geboren — wenn sie der Natur' Gehorcht, dient sie am wurdigsten dem Himmel! Und hast du dem Besehle deines Gottes, Der in das Feld dich rief, genug gethan, So wirst du deine Waffen von dir legen, Und wiederkehren zu dem sansteren Geschlecht, das du verläugnet hast, das nicht Berusen ist zum blut'gen Werk der Waffen.

### Johanna.

Ehrwurd'ger herr, ich weiß noch nicht zu fagen, Was mir der Geist gebieten wird zu thun; Doch wenn die Zeit kommt, wird mir seine Stimme Nicht schweigen, und gehorchen werd' ich ihr. Jetzt aber heißt er mich mein Werk vollenden. Die Stirne meines herren ist noch nicht Gekront, das heil'ge Del hat seine Scheitel Noch nicht benetzt, noch heißt mein herr nicht Konig.

#### Karl.

Wir find begriffen auf dem Beg nach Rheims. Johanna.

Lag und nicht fill febn, benn gefchaftig find

Die Feinde rings, ben Weg bir zu verschließen. Doch mitten burch fie alle fuhr' ich bich!

#### Dunois.

Wenn aber Alles wird vollendet fenn, Wenn wir zu Rheims nun fiegend eingezogen, Wirft bu mir bann vergonnen, beilig Madchen —

#### Jobanna.

Will es ber himmel, daß ich fieggetront Aus biefem Rampf bes Todes wiederkehre, So ift mein Bert vollendet — und die hirtinn hat kein Geschaft mehr in des Konigs hause.

Rarl (ihre Sand faffend.)

Dich treibt des Geistes Stimme jetz; es schweigt Die Liebe in dem gotterfüllten Busen,
Sie wird nicht immer schweigen, glaube mir!
Die Wassen werden ruhn, es führt der Sieg
Den Frieden an der Hand, dann kehrt die Freude
In jeden Busen ein, und sanstere
Gefühle wachen auf in allen Herzen —
Sie werden auch in beiner Brust erwachen,
Und Thränen süßer Sehnsucht wirst du weinen,
Wie sie dein Auge nie vergoß — dies Herz,
Das jetzt der himmel ganz erfüllt, wird sich
Zu einem irdichen Freunde liebend wenden —
Jetzt haft du rettend Tausende beglückt,
Und Einen zu beglücken wirst du enden!

#### Johanna.

Dauphin! Bift bu ber gottlichen Erscheinung Schon mube, bag bu ihr Gefag zerftbren, Die reine Jungfrau, die bir Gott gesendet, Berab willft ziehn in ben gemeinen Staub? Ihr blinden Bergen! Ihr Kleinglaubigen! Des himmels herrlichkeit umleuchtet Euch, Bor Eurem Aug' enthallt er feine Bunber, Und Ihr erblict in mir nichts als ein Beib. Darf fich ein Beib mit friegerischem Erz Umgeben, in die Dannerschlacht fich mischen? Beb mir, wenn ich bas Rachichwert meines Gottes In Banden fabrte, und im eiteln Bergen. Die Neigung truge ju bem irb'ichen Mann! Mir mare beffer, ich mar' nie geboren! Rein foldes Wort mehr, fag' ich Euch, wenn 3hr Den Geift in mir nicht garnend wollt entraften! Der Manner Auge icon, bas mich begebrt, Ift mir ein Grauen und Entheiligung.

#### Rarl.

Brecht ab. Es ift umfonft, fie zu bewegen. Johanna.

Befiehl, daß man die Kriegstrommete blase! Mich prefft und angstigt diese Waffenstille; Es jagt mich auf ans dieser muß'gen Ruh, Und treibt mich fort, daß ich mein Werk erfulle, Gebietrisch mahnend meinem Schickfal zu.

## Fünfter Auftritt.

Ein Ritter eilfertig.

Rarl

Bas ift's?

Mitter.

Der Feind ift über die Marne gegangen. Und ftellt fein heer jum Treffen.

Johanna (begeiftert.)

Schlacht und Rampf!

Bewaffnet Cuch, ich ordn' indeg bie Scharen. (Sie eilt hinaus.)

Rarl.

Folgt ihr, La Hire — Sie wollen uns am Thore Bon Rheims noch um die Krone kämpfen lassen!

Dunois.

Sie treibt nicht mahrer Muth. Es ift ber lette Berfuch ohnmachtig muthenber Bergweiflung.

Rari.

Burgund, Guch fporn' ich nicht. heut ift ber Tag, Um viele bofe Tage gu verguten.

Burgund.

Ihr follt mit mir zufrieden fenn.

Rarl.

3ch selbft

Bill Euch voran gehn auf bem Beg bes Ruhms,

Und in bem Angesicht der Arbnungstadt Die Krone mir erfechten. — Meine Agnes! Dein Ritter fagt bir Lebewohl!

Mgnes (umarmt ihn.)

Ich weine nicht, ich zittre nicht fur bich,
Mein Glaube greift vertrauend in die Bolten!
So viele Pfander seiner Gnade gab
Der himmel nicht, daß wir am Ende trauern!
Bom Sieg gefredut umarm' ich meinen herrn,
Mir sagt's das herz, in Rheims bezwungnen Mauern.
(Arompeten erschallen mit muthigem Lon und gehen, wäh,
rend (daß) verwandelt wird, in ein wildes Kriegsges
tummel über; das Orchester fällt ein bep offener Scene
und wird von friegerischen Instrumenten hinter der
Scene begleitet.)

# Sechster Auftritt.

Der Schauplas verwandelt fich in eine freve Segend, die von Banmen begrangt wird. Man fieht mahrend ber Mufit Solbaten über den hintergrund schnell wegziehen.

Talbot auf Fastolf gestütt und von Soldas ten begleitet. Gleich darauf Lionel.

Talbot.

Sier unter biefen Baumen fest mich nieber,

Und Ihr begebt Euch in die Schlacht gurad, Ich brauche feines Beyftands, um zu fterben.

Fastolf.

D ungluckfelig jammervoller Tag!
(Lionel tritt auf.)

Bu'welchem Unblid fommt Ihr, Lionel! Sier liegt ber Felbherr auf ben Tob vermunbet.

#### Lionel.

Das welle Gott nicht! Ebler Lord, fteht auf! Jest ift's nicht Zeit, ermattet hinzusinken. Beicht nicht bem Tod, gebietet ber Ratur Dit Gurem macht'gen Willen, bag fie lebe!

#### Talbot.

Umsonst! Der Tag des Schickals ist gekommen, Der unsern Thron in Frankreich stürzen soll. Bergebens in verzweislungvollem Kampf Wagt' ich das Letzte noch, ihn abzuwenden. Bom Strahl bahin geschmettert lieg ich hier, Um nicht mehr auszustehn. — Rheims ist verloren. So eilt, Paris zu retten!

#### Lionel.

Paris hat fich vertragen mit dem Dauphin; So eben bringt ein Gilbot' uns die Nachricht.

Talbot (reift ben Berband auf.) So ftromet bin, ihr Bache meines Blute, Denn überbrußig bin ich biefer Sonne!

#### Lionel.

Ich kann nicht bleiben. — Fastolf, bringt den Feldherrn An einen sichern Ort; wir konnen und Richt lange mehr auf diesem Posten halten. Die Unsern stieben schon von allen Seiten; Unwiderstehlich dringt das Madchen vor — Talbot

Unfinn, du fiegst und ich muß untergeben!
Mit der Dummbeit kampfen Gotter selbst vergebens.
Erhabene Bernunft, lichthelle Tochter
Des gottlichen Hauptes, weise Gründerinn
Des Weltgebäudes, Führerinn der Sterne,
Wer bist du denn, wenn du, dem tollen Roß
Des Aberwißes an den Schweif gebunden,
Dhumächtig rufend, mit dem Trunkenen
Dich sebend in den Abgrund stürzen mußt!
Berflucht sey, wer sein Leben an das Große
Und Würd'ge wendet und bedachte Plane
Mit weisem Geist entwirft! Dem Narrenkönig
Gehort die Welt —

#### Lionel.

Milord! Ihr habt nur noch Fur wenige Augenblice Leben — Dentt An Euern Schöpfer!

Talbot.

Baren wir ale Tapfere Durch andre Tapfere befiegt, wir konnten

Und troften mit bem allgemeinen Schicfal, Das immer wechselnd seine Rugel breht — Doch solchem groben Gautelspiel erliegen! War unfer ernftes arbeitvolles Leben Reines ernsthaftern Ausgangs werth?

Lionel (reicht ihm die hand.)
Mplord, fahrt mohl! Der Thranen schuldigen Boll Bill ich Such redlich nach der Schlacht entrichten,
Benn ich aledann noch übrig bin. Jegr aber
Ruft das Geschick mich fort, das auf dem Schlachtselb
Noch richtend sitt und seine Loose schuttelt.
Auf Wiedersehn in einer andern Welt;
Anry ist der Abschied für die lange Freundschaft.
(Gebt ab.)

### Talbot.

Balb ist's vorüber und der Erde geb' ich,
Der ew'gen Sonne die Atome wieder,
Die sich zu Schmerz und Lust in mir gefügt —
Und von dem mächt'gen Talbot, der die Welt
Wit seinem Kriegsruhm füllte, bleibt nichts übrig,
Als eine Handvoll leichten Staubs. — So geht
Der Mensch zu Ende — und die einzige
Ausbeute, die wir aus dem Rampf des Lebens
Wegtragen, ist die Einsicht in das Nichts,
Und herzliche Verachtung alles dessen,
Was uns erhaben schien und wünschenswerth. —

# Siebenter Anftritt.

Rarl Burgund. Dunois. Du Chatel und Solbaten treten auf.

Butgunb.

Die Schanze ift erfturmt.

Dunois.

Der Tag ift unfer.

Rarl. (Calbot bemertenb.)

Seht, wer es ift, ber bort vom Licht ber Sonne Den unfreywillig ichweren Abichied nimmt? Die Ruftung zeigt mir teinen schlechten Mann. Geht, fpringt ihm ben, wenn ihm noch Sulfe frommt. (Solbaten aus des Konigs Gefolge treten bingu.)

Fastolf.

Burud; bleibt fern! Sabt Achtung vor bem Tobten, Dem Ihr im Leben nie ju nahn gemunicht!

Burgund.

Was feb' ich! Talbot liegt in seinem Blut! (Er geht auf ihn gu. Ralbot blickt ihn ftarr an und stirbt.) Ka folf.

Hinweg, Burgund! Den letten Blid bes Belben Bergifte nicht ber Anblid bes Berrathers!
Dunois.

Burchtbarer Talbot! Unbezwinglicher! Nimmft du vorlieb mit fo geringem Raum, Und Frankreichs weite Erde konnte nicht

Chillers fammet. Werte X. 90.

Dem Streben beines Riesengeistes gnugen.
— Erft jego, Sire, begruß ich Euch als Konig:
Die Krone zitterte auf Euerm Haupt,
So lang ein Geift in biesem Körper lebte.

### Rarl.

(nachdem er ben Tobten ftillschweigend betrachtet.)
Ihn hat ein Soberer besiegt, nicht wir!
Er liegt auf Frankreichs Erbe, wie ber Selb Auf seinem Schild, ben er nicht laffen wollte. Bringt ihn hinweg!

(Soldaten heben ben Leichnam auf und tragen ihn fort.) Krieb' fep mit feinem Staube!

Ihm foll ein ehrenvolles Dentmal werden. Mitten in Frankreich, wo er seinen Lauf Als Held geendet, ruhe sein Gebein! So weit, als er, brang noch kein feindlich Schwert; Seine Grabschrift sey der Drt, wo man ihn findet.

Fa ft o l'f (gibt fein Schwert ab.) herr, ich bin bein Gefangener.

Rarl (gibt ihm fein Schwert gurud.)

Richt also!

Die fromme Pflicht ehrt anch der robe Krieg, Frey follt Ihr Enerm Herrn zu Grabe folgen, ..... Ietzt eilt, Du Chatel — Meine Ugnes zittert — Entreißt fie ihrer Angft um und — Bringt ihr Die Botichaft, bag wir leben, bag wir fiegten, Und führt fie im Triumph nach Rheims! (Du Chatel geht ab.)

> Achter Auftritt. La hire zu ben Borigen. Dunois.

> > : La Dire,

Bo if die Jungfrau?

La hire. Bie? Das frag' ich Ench.

An Eurer Seite fechtend ließ ich fie.

Dunois.

Bon Eurem Arme glaubt' ich fie beichatt, Als ich bem Konig benguspringen eilte.

Burgunb.

Im bichtften Teinbeshaufen fab ich noch Bor Rurgem ihre weiffe Sahne wehn.

Dunois.

Web uns, wo ift fie? Bofes abnet mir! Rommt, eilen wir, fie zu befreyn.— Ich fürchte, Sie hat der fühne Muth zu weit geführt, Umringt von Feinden fampft fie ganz allein, Und halflos unterliegt fie jest der Menge.

Rarl

Gilt, rettet fie!

La Sire. Ich folg' Euch, fommt! Burgunb.

Bir Alle!

(Sie eilen fort.)

Meunter Auftritt.

(Eine andre obe Gegend bes Schlachtfelbs. Man fieht bie Thurme von Rheims in ber Ferne von der Sonne belenchtet.)

Ein Ritter in gang fcwarzer Ruftung, mit ge foloffnem Biffer. Johanna verfolgt ihn bis auf bie vorbere Buhne, wo er fillesteht und fie erwartet.

Johanna.

Arglift'ger! Jett erkenn' ich beine Tade! Du haft mich träglich burch verstellte Flucht Bom Schlachtfeld weggelockt und Tod und Schickfal Bon vieler Brittenfohne Hunpt entfernt. Doch jetzt ereilt dich felber das Berderben.

Schwarzer Ritter.

Barum verfolgft bu mich und hefteft bich So wuthentbrannt an meine Ferfen? Mir Ift nicht beftimmt, von deiner Sand ju fallen.

### Johanna.

Berhaft in tiefster Seele bist du mir. Gleichwie die Racht, die deine Farbe ist. Dich weg zu tilgen von dem Licht des Tags Treist mich die unbezwingliche Begier. Ber bist du? Deffne dein Visier. — Hatt' ich Den kriegerischen Talbot in der Schlacht Richt fallen sehn, so sagt' ich, du warst Talbot.

Schwarzer Ritter. Schweigt bir bie Stimme bes Prophetengeiftes?

Johanna. Bend's gindie und 3.

Sie rebet laut in meiner tiefften Brufft prein & C

Schwarzer Ritter.

Johanna d'Arc! Bis an die Thore Mheims Bift du gedrungen auf des Sieges Flügeln. Dir gnuge der erwordne Ruhm. Entlaffe Das Glud, das dir als Sclave hat gedlent, Eh' es sich garnend selbst befreit, es hafft Die Treu und keinem bient es bis an's Ende.

Jobanna.

Bas heißest du in Mitte meines Laufs Mich stillesteben und mein Berk verlaffen? Ich führ' es aus und ibse mein Gelubbe!

Schwarzer Ritter. Richts tann bir, bu Gewalt'ge, widerfichn, In jebem Rampfe fiegf bu. — Aber gebe In feinen Rampf mehr. Sore meine Barnung!

## Johanna.

Nicht aus ben Sanben leg' ich biefes Schwert, Als bis bas folge England nieberliegt.

Schwarzer Rittet.

Schau hin? Dort beht fich Rheims mit feinen Thurmen, Das Biel und Ende beiner Fahrt — Die Ruppel Der hoben Rathedrale fiehst du leuchten; Dort wirst du einziehn im Triumphgeprang, Deinen Ronig fronen, bein Gelubde lofen. — Geh nicht hinrin! Rehr' um! hor' meine Barnung!

## Johanna.

Wer bift bu, dopppelgangig faliches Welen, Das mich erschreden und verwirren will? Bas maßest bu bir an, mir falich Dratel Betrüglich ju vertanbigen?

(Der fdwarze Ritter will abgeben, fie tritt ibm in ben Beg.) Nein, du ftebft

Mir Rede, ober ftirbft von meinen Sanden! (Gie will einen Streich auf ibn fubren.)

## Schwarzer Ritter.

(Berahrt fie mit der Sand, fie bleibt unbeweglich fieben-) Abbte, was fterblich ift!

(Nacht, Blig und Donnerfolag. Der Ritter verfinft.)

### Jobanna.

(steht anfangs erstaunt, fasst sich aber balb wieder.)
Es mar nichts Lebendes. — Ein trüglich Bild
Der Solle war's, ein widerspenst'ger Geist,
Herauf gestiegen aus dem Fenerpsuhl,
Wein ehles Herz im Busen zu erschättern.
Wen fürcht' ich mit dem Schwerte meines Gottes?
Siegisich vollenden will ich meine Bahn,
Und tam' die Holle selber in die Schranken,
Mir soll ber Muth nicht weichen und nicht wanten!
(Sie will abgeben.)

# Behnter Auftritt.

Lionel. Johanna.

## Lionel.

Berfluchte, rufte dich zum Kampf — Nicht Bepbe Berlaffen wir lebendig diesen Plat.
Du haft die besten meines Bolfe getödtet;
Der edle Talbot hat die große Seele
In meinen Busen ausgehaucht. — Ich räche Den Tapfern oder theile sein Geschick.
Und daß du wiffest, wer dir Ruhm verleiht,
Er sterbe oder siege — Ich bin Lionel,
Der letzte von den Fürsten unsers Heers,
Und unbezwungen noch ist dieser Arm.

(Er dringt auf fie ein; nach einem turgen Gefecht folagt fie ihm bas Schwert aus der Sand.)

Treuloses Giad!

(Er ringt mit ihr.)

### Jobanna.

(Ergreift ibn von hinten ju am Selmbuich und reift ibm ben helm gewaltsam berunter, baß fein Gefict ents blogt wird, jugleich judt sie bas Schwert mit ber Rechten.)

Erlefbe; was bu fuchteft,

Die beil'ge Jungfrau opfert bich burch mich!

(In diesem Augenblide fieht fie ihm in's Gesicht, fein Ans blid ergreift fie, fir bleibt unbeweglich fiehen und lafft bann langfam den Arm finten.

Lionel. 2 2 4 9 5

Bas zanderst bu und hemmst den Todesstreich?
Nimm mir das Leben auch, du nahmst den Ruhm;
Ich bin in deiner Hand, ich will nicht Schonung.
(Sie gibt ihm ein Zeichen mit der Hand, sich zu entsernen.)
Entstiehen soll ich? Dir soll ich mein Leben
Berdanken? — Eber sterben!

Johanna (mit abgemandtem Geficht.) Ich will nichts bavon wiffen, bag bein Leben In meine Macht gegeben war.

Lionel

Ich haffe bich und bein Geschent — Ich will Richt Schonung — Tobte beinen Feind, der bich Berabscheut, der bich tobten wollte. Jobanna.

Tobte mich

- Und fliebe!

Lionel

Ha! was ift das?

Inbanna (perbirgt das Gefict.)

Bebe mir!

Lionel (tritt ihr naber.)

Du tobteft, figt man, alle Engellander,

Die du:im: Lampf begroingft - Barum nur miche :: Berfconen ?: if the transfer to the state of the state of

im feden. Sobenna.

(erhebt bas Somert mit einer tafden Bewegung gegen ibn, lafft es aber, wie fle ibn in's Geficht faft, fonell 

Seil'ge Jungfrau!

Lionel

- ... Berum neunft bu

Die heil'ge? Sie weiß nichts von dir; der himmel Sat feinen Theil an bir.

Johanna (in ber beftigften Beangftigung.)

Was bab' ich

Bethan! Gebrochen bab' ich mein Gelubbe! (Gie ringt verzweifelnd bie Sande.)

LioneL.

(betrachtet fie mit Theilnahme und tritt ihr naber.) Ungludlich Madden! Ich beflage bich.

Du rabrit mich, bu haft Grafmuth ausgenbt Un mir allein, ich fuhle, bag mein haß Berschwindet, ich muß Unibeil an dir nehmen! — Wer bift bu? Bober tommft bu?

Johanna.

Bort! Entfliche!

### Lionel.

Mich jammert beine Jugend, beine Schönheit! Dein Anblick bringt mir an bas Herz. Ich möchte Dich gerne retten — Sage mir, wie fann ich's! Romm! Romm! Entfage biefer gräßlichen Berbindung — Wirf sie von bir biese Waffen!

Johanna.

3ch bin unwardig, fie ju fahren!

Lionel.

Wirf

Sie bon bir, fonell, und folge mir!

Johanna (mit Entjegen.)

Dir folgen!

### Lionet.

Du kannst gerettet werden. Folge mirk Ich will bich retten, aber same nicht. Mich fasst ein ungeheurer Schmerz um bich, Und ein unnennbar Sehnen, bich zu retten — (bemächtigt sich ihres Armes.) Jobanna.

Der Baffard naht! Sie find's! Sie fuchen mich!

Wenn fie bich finden —

Lionel.

Ich beschütze bich!

Jobanna.

Ich fterbe, wenn du fällft von ihren Sanden!

Bin ich bir thener?

Jobanna.

Beilige bes himmels!

Lionel.

Berb' ich bich wieberfeben? Bon bir boren? Sobanna.

Die! Diemals!

Lionel.

Diefes Schwert jum Pfand, baf ich :

Dich wiedersche!

(Er entreift ihr das Schwert.)

Johanna.

Rasender, du magft es?

Lionel.

Jest weich' ich ber Gewalt, ich feb' bich wieber! (Er geht ab.)

# Gilfter Auftritt.

Dunois und Lahire. Johanna. En hire.

Sie lebt! Sie ift's!

Dunois,

Johanna, fürchte nichte!

Die Freunde fleben machtig dir zur Seite. La hire.

Bliebt bort nicht Lionel?

Dunois.

Lag ibn entfliehn!

Johanna, Die gerechte Sache fiegt.

Rheims offnet feine Thore; alles Bolt

Stromt jauchzend feinem Ronige entgegen -

Bas ift ber Jungfrau? Sie erbleicht, fie fintt!
(Johanna ichwindelt und will finfen.)
Dunois.

Sie ift verwundet — Reift den Panzer auf — Es ift der Arm und leicht ift die Berletzung. La. Dir e.

Ihr Blut entfließt.

Johanna.

Lagt es mit meinem Leben

Sinftromen!

(Sie liegt ohnmachtig in La Sire's Armen.)

# Vierter Aufzug.

Ein feftlich ausgeschmudter Saal, die Saulen find mit gee frons nmmunden; hinter der Scene Floten und Soboen.

# Erster Auftritt. Iobanna.

Die Baffen ruhn, des Krieges Sturme schweigen, Auf blut'ge Schlachten folgt Gefang und Tanz, Durch alle Strafen tont der muntre Reigen, Altar und Rirche prangt in Festes = Glanz, Und Pforten bauen sich aus grunen Zweigen, Und um die Saule windet sich der Kranz; Das weite Rheims fasst nicht die Zahl der Gäste, Die wallend strdmen zu dem Bolterfeste.

Und Einer Freude Hochgefühl entbrennet, Und Ein Gebanke schlägt in jeder Bruft, Bas sich noch jungft in blut'gem haß getrennet, Das theilt entzückt die allgemeine Luft. Ber nur zum Stamm der Franken sich bekennet, Der ift des Namens stolzer sich bewusst, Erneuert ift der Glanz der alten Krone, Und Frankreich huldigt seinem Konigssohne. Doch mich, die all bies herrliche vollendet, Mich rührt es nicht bas allgemeine Glud; Mir ist das herz verwandelt und gewendet; Es flieht von dieser Festlichkeit zurud, In's Britt'sche Lager ist es hingewendet, hinuber zu dem Feinde schweist der Blid, Und aus der Freude Kreis muß ich mich stehlen, Die schwere Schuld des Busens zu verhehlen.

Wer? Ich? Ich eines Mannes Bild In meinem reinen Busen tragen? Dies Herz, von himmels Glanz erfüllt, Darf einer ird'schen Liebe schlagen? Ich, meines Landes Retterinn, Des höchsten Gottes Kriegerinn, Tür meines Landes Feind entbrennen! Darf ich's der keuschen Sonne nennen, Und mich vernichtet nicht die Scham! (Die Musik hinter der Scene geht in eine weiche schmelzende Melobie über.)

Bebe! Beb mir! Belche Tone! Bie verführen fie mein Ohr! Jeder ruft mir feine Stimme, Zaubert mir fein Bild hervor!

Daß ber Sturm ber Schlacht mich faffte, Speere faufend mich umtonten In bes heißen Streites Buth! Bieder fand' ich meinen Duth!

Diese Stimmen, diese Tone, Bie umftricken fie mein Herg! Jede Kraft in meinem Busen, Edsen fie in weichem Sehnen, Schmelzen fie in Wehmuths Thranen! (Nach einer Pause lebhafter.)

Sollt' ich ihn tobten? Ronnt' ich's, da ich ihm In's Auge fah? Ihn tobten! Cher hatt' ich Den Mordstahl auf die eigne Bruft gezückt!
Und bin ich strafbar, weil ich menschlich war?
Ist Mitleib Sande? — Mitleid! Hörrest du Des Mitleids Stimme und der Menschlichkeit Auch ben den Andern, die dein Schwert geopfert?
Warum verstummte sie, als der Walliser dich, Der zarte Jängling, um sein Leben slebte?
Urglistig Herz! Du lügst dem ew'gen Licht,

Warum mußt' ich ihm in die Augen sehn! Die 3uge scham des ebeln Angesichts!
Mit deinem Blick fing dein Berbrechen an,
Unglückliche! Ein blindes Werkzeug fodert Gott,
Mit blinden Augen mufftest bu's vollbringen!
Sobald du fahst, verließ dich Gottes Schild,
Ergriffen dich der Holle Schlingen!
(Die Floten wiederhohlen, sie verfinkt in eine stille Wehmuth.)

Frommer Stab! O hatt' ich nimmer Mit dem Schwerte dich vertauscht! Hatt' es nie in deinen Zweigen, Heil'ge Ciche! mir gerauscht! Wärst du nimmer mir erschienen, Hohe Himmelskoniginn!
Nimm, ich kann sie nicht verdienen, Deine Krone, nimm sie hin!

Ach, ich fah den himmel offen Und der Sel'gen Angesicht! Doch auf Erden ist mein hoffen, Und im himmel ist es nicht! Mustest du ihn auf mich laden Diesen furchtbaren Beruf! Ronnt' ich bieses herz verharten, Das der himmel fühlend schus!

Willft du deine Macht verfünden, Mahle fie, die frey von Sanden Stehn in deinem ew'gen Haus, Deine Geifter sende aus, Die Unsterblichen, die Reinen, Die nicht fahlen, die nicht weinen! Nicht die zarte Jungfran wähle, Nicht der Hirtinn weiche Seele!

Rammert mich bas Loos der Schlachten, Mich der Zwist der Könige?
Schuldlos trieb ich meine Lämmer Auf des stillen Berges Hh.
Doch du rissest mich in's Leben,
In den stolzen Fürstensaal,
Mich der Schuld dahin zu geben,
Uch! es war nicht meine Wahl!

Zwepter Auftritt. Nanes Sorel. Robanna.

Sorel.

(tommt in lebhafter Ruhrung, wie fie die Jungfrau erblickt, eilt fie auf fie zu und fallt ihr um den Hale; ploblic befinut fie fich, lafft fie los und fallt vor ihr nieder.)

Nein! Richt fo! hier im Staub vor dir -

Johanna (will fie aufheben.)

Steh auf!

Bas ift bir? Du vergissest bich und mich.

Sorel.

Laß mich! Es ift ber Freude Drang, ber mich Bu beinen Fußen niederwirft — ich muß Wein überwallend herz vor Gott ergießen; Den Unfichtbaren bet' ich an in bir. Du bift ber Engel, ber mir meinen herrn

Schillers fammtl. Werte X. 980.

Nach Rheims geführt und mit der Krone schmudt. Was ich zu sehen nie geträumt, es ist Erfüllt! Der Krönungzug bereitet sich, Der König steht im festlichen Ornat, Versammelt sind die Pairs, die Mächtigen Der Krone, die Insignien zu tragen; Jur Kathedrale wallend strömt das Bolk; Es schallt der Reigen und die Glocken tonen. O bieses Slückes Fülle trag' ich nicht!

(Johanna hebt fie fauft in die Sobe. Agnes Sorel halt einen Augenblick inne, indem fie der Jungfrau naber in's Auge fieht.)

Doch bu bleibst immer ernst und streng; du kaunst Das Glud erschaffen, doch du theilst es nicht. Dein Berz ift kalt, du fühlst nicht unfre Freuden, Du hast der himmel herrlichkeit gesehn, Die reine Bruft bewegt kein irdisch Glud.

(Johanna ergreift ihre Sand mit Seftigfeit, lafft fie aber fonell wieder fahren.)

D fonnteft bu ein Beib fenn und empfinden! Leg diese Ruftung ab, tein Krieg ift mehr, Befenne dich zum sanfteren Geschlechte! Mein liebend herz flieht scheu vor dir zurud, So lange du der strengen Pallas gleichft.

Johanna.

Bas foderft du von mir!

### Sorel.

Entwaffne bich!

Leg biefe Ruftung ab! Die Liebe fürchtet Sich biefer stahlbebeckten Bruft zu nahn. D fen ein Weib und du wirft Liebe fühlen! Johanna.

Bett foll ich mich entwaffnen! Jett! Dem Tob Will ich die Brust entblogen in der Schlacht! Jett nicht — o möchte siebenfaches Erz Bor Enern Festen, vor mir selbst mich schützen! Sorel.

Dich liebt Graf Dunois. Sein ebles herz Dem Ruhm nur offen und ber helbentugend, Es glubt für bich in heiligem Gefühl. D es ift schon, von einem helben fich geliebt Bu sehn — es ift noch schoner, ihn zu lieben!

(Johanna wendet sich mit Abschen hinweg.) Du haffest ihn! — Nein, nein du kannst ihn nur Nicht lieben — Doch wie solltest du ihn haffen! Man hafft nur den, der den Geliebten und Entreißt; doch dir ist keiner der Geliebte! Dein Herz ist ruhig — Wenn es fühlen kounte — Johanna.

Beklage mich! Beweine mein Geschid!

Bas tonnte bir ju beinem Glude mangeln? Du haft bein Bort gelbi't , Franfreich ift fren, Bis in die Ardnungstadt hast du den König Siegreich geführt, und hohen Ruhm erstritten; Dir huldiget, dich preis't ein glücklich Bolk; Bon allen Zungen überströmend fließt Dein Lob; du bist die Göttinn dieses Festes; Der König selbst mit seiner Krone strahlt Richt herrlicher, als du.

Johanna.

D tount' ich mich

Berbergen in den tiefften Schof der Erdel Sorel.

Bas ift bir ? Belche feltfame Bewegung! Ber burfte fren aufschaun an biefem Tage, Benn du die Blide nieberichlagen follft! Dich lag errothen, mich, die neben bir So flein fich fublt, ju beiner Selbenftarte fich, Bu beiner Sobeit nicht erheben fann! Denn foll ich meine gange Schwäche bir Gefteben? Nicht der Ruhm des Baterlandes, . Nicht ber erneute Glanz bes Thrones, nicht Der Bolfer Sochgefühl und Siegesfreude Beidaftigt biefes ichwache Berg. Es ift Rur Giner, ber es gang erfullt; es hat Mur Raum fur biefes einzige Gefühl: Er ift ber Angebetete, ihm jaudigt bas Bolt, Ihn fegnet ee, ihm ftreut ee biefe Blumen, Er ift ber Meine, ber Geliebte ift's.

### Johanna.

Du bift gludlich! Selig preise bich!
Du liebst, wo Alles liebt! Du darfst dein Herz
Aufichließen, laut aussprechen dein Entzuden
Und offen tragen vor der Menschen Bliden!
Dies Fest des Reichs ist deiner Liebe Fest.
Die Bolter alle, die unendlichen,
Die sich in diesen Mauern flutend brangen,
Sie theilen dein Gefühl, sie heil'gen es;
Dir jauchzen sie, dir slechten sie den Kranz,
Eins bist du mit der allgemeinen Wonne,
Du liebst das Allerfreuende, die Sonne,
Und was du siehst, ist deiner Liebe Glanz!

#### Sorel.

(ihr um ben Sals fallenb.)
D bu entzudft mich, bu verftehft mich gang!
Ja ich verfannte bich, bu fennst bie Liebe,
Und was ich fuhle, sprichst bu machtig aus.
Bon seiner Furcht und Schene lbi't sich mir
Das herz, es wallt vertrauend bir entgegen —

## Johanna

(entreißt sich mit heftigleit ihren Armen.) Verlaß mich! Bende dich von mir! Beflecke Dich nicht mit meiner pesterfällten Nähe! Sen gludlich, geh! Mich laß in tiefster Nacht Mein Unglud, meine Schande, mein Entsetzen Verbergen

### Sorel.

Du erfchredft mich, ich begreife Dich nicht, boch ich begriff bich nie — und ftets Berhullt war mir bein dunkel tiefes Befen. Ber mocht' es faffen, was bein heilig herz, Der reinen Seele Zartgefühl erschreckt! Johanna.

Du bift die Deilige! Du bift die Reine!
Sähft du mein Innerstes, du stießest schaubernd
Die Feindinn von dir, die Verrätherinn!

# Dritter Auftritt.

Dunois. Du Chatel und La hire mit der Fahne der Johanna.

Dunois.

Dich suchen wir, Johanna. Alles ift Bereit; ber König sendet und, er will, Daß du vor ihm die heil'ge Fahne tragest; Du sollst dich schließen an der Fürsten Reihn, Die nächste an ihm selber sollst du gehn: Denn er verläugnet's nicht und alle Welt Soll es bezeugen, daß er dir allein Die Ehre dieses Lages zuerkennt.

La Sire.

Sier ift bie Sahne. Nimm fie, eble Jungfrau! Die Furften marten und es harrt bas Bolt. Johanna.

Ich vor ihm herziehn! Ich bie Fahne tragen! Dunois.

Wem anders ziemt' es! Welche andre hand Ift rein genug, das heiligthum zu tragen! Du schwangst sie im Gesechte; trage sie Zur Zierde nun auf diesem Weg der Freude.

(La hire will ihr die Fahne überreichen, fie bebt fcaue bernd davor jurud.)

Johanna.

hinweg! hinweg!

La Sire.

Bas ift bir ? Du erschrickft

Bor beiner eignen Fahne! — Sich fie an! (Er rollt die Fahne auseinander.)

Es ift dieselbe, die du siegend schwangft. Die himmelskoniginn ift drauf gebildet, Die über einer Erdentugel schwebt; Denn also lehrte bich's die beil'ge Mutter.

Johanna .

(mit Entseben hinschauend.)
Sie ift's! Sie selbst! Ganz so erschien fie mir.
Seht, wie fie herblickt und die Stirne faltet,
Zornglabend aus den finstern Wimpern schaut!
Sorel.

D fie ift außer fich! Komm zu bir felbst! Ertenne bich! Du fiehst nichts Wirkliches! Das ift ihr irbisch nachgeahmtes Bilb, Sie selber wandelt in des himmels Choren! Bobanna.

Furchtbare, tommft bu, bein Geschopf zu strafen? Berberbe, strafe mich, nimm beine Blige, Und laß sie fallen auf mein schuldig haupt. Gebrochen hab' ich meinen Bund, entweißt, Gelästert hab' ich beinen beil'gen Namen!

Dunois.

Weh und! Was ift das! Belch' unsel'ge Reben! La hire (erstaunt zu Du'Chatel.)

Begreift Ihr diese seltsame Bewegung?
Du Chatel.

Ich febe, was ich feb'. Ich bab' es langft Gefürchtet.

Dunois.

Bie? Bas fagt Ihr? Du Chatel.

Bas ich bente,

Darf ich nicht fagen. Bollte Gott, es ware Borüber und ber Konig mar' gefront! La hire.

Bie? hat ber Schrecken, ber von biefer Fahne Ausging, fich auf bich felbft zurück gewendet? Den Britten lag vor biefem Zeichen zittern, Den Feinden Frankreichs ift es fürchterlich, Doch seinen treuen Bürgern ift es gnabig.

### Jobanna.

Ja, du fagft recht! Den Freunden ift es hold, Und auf die Feinde fendet es Entfeten! (Man bort ben Kronungmarich.)

Dunois.

So nimm die Fahne! Nimm fie! Sie beginnen Den Jug, tein Augenblick ift zu verlieren! (Sie dringen ihr die Fahne auf, fie ergreift fie mit heftig gem Widerstreben und geht ab; die Andern folgen.)

## Bierter Auftritt,

Die Scene verwandelt fich in einen freien Plat vor der Rathebralfirche.

Buschauer erfüllen den Hintergrund, aus ihnen hers aus treten Bertrand, Clande Marie und Etienne und kommen vorwärts, in der Folge auch Margot und Louison. Der Krönungmarschers schallt gedämpst aus der Ferne.

### Bertrand.

Sort die Mufit! Sie find's! Sie naben schon! Bas ift das Beste? Steigen wir hinauf Auf die Platforme, oder drangen uns Durch's Bolt, daß wir vom Aufzug nichts verlieren? Etienne.

Es ift nicht burchzukommen. Alle Strafen find Bon Menschen vollgebrangt, ju Rog und Bagen.

Lafft uns hieher an diese Sauser treten, hier tonnen wir den Zug gemächlich feben, Wenn er vorüber tommt!

Clande Marie.

Ist's doch, als ob

Salb Frankreich fich jusammen bier gefunden; So allgewaltig ift die Flut, daß fie Anch uns im fernen lothringischen Land hat aufgehoben und hieher gespublt!

Bertranb.

Wer wirb

In seinem Winkel mußig sigen, wenn Das Große sich begibt im Vaterland!
Es hat auch Schweiß und Blut genug gekoftet, Bis daß die Krone kam auf's rechte Haupt!
Und unser König, der der wahre ift,
Dem wir die Kron' jetzt geben, soll nicht schlechter Begleitet seyn, als der Pariser ihrer,
Den sie zu Saint Denis gekrönt! Der ist
Kein Wohlgesinnter, der von diesem Fest
Wegbleibt, und nicht mit ruft: Es lebe der König!

Fünfter Auftritt.

Margot und Louison treten zu ihnen.

Wir werden unfre Schwester feben, Margot! Mir pocht bas Derg,

Margot.

Bir werden fie im Glang Und in ber Sobeit febn, und ju uns fagen:

Es ift Johanna, es ift unfre Schwester!

Louison.

Ich fann's nicht glauben, bis ich fie mit Augen Gefehn, daß diefe Machtige, die man Die Jungfrau nennt von Orleans, unfre Schwester Johanna ift, die uns verloren ging.

(Der Marich fomm immer naber.)

Margot.

Du zweifelft noch! Bu wirft's mit Augen febn! Bertranb.

Gebt Acht! Gie fommen!

Sechster Auftritt.

Flotenspieler und Hoboisten eröffnen ben Bug. Kinder folgen, weiß gekleibet, mit 3weigen in ber Hand, hinter biesen zwen Herolde. Darauf

ein Bug von Sellebardierern. Magis ftrateperfonen in der Robe folgen. hierauf zwer Darichalle mit bem Stabe, Bergog von Burgunb, bas Schwert tragend, Dunois mit bem Scep; ter, andere Große mit der Rrone, bem Reichsapfel und bem Gerichtestabe, andere mit Opfergaben; binter biefen Ritter in ihrem Ordensschmud; Chorfnaben mit bem Rauchfag, bann zwey Bifch bfe mit ber Su Ampoule, Er ; b i fc o f mit dem Crucifir; ihm folgt Robanna mit ber Kabne. Gie geht mit gesenktem Saupt und ungewissen Schritten, die Schwestern geben ben ihrem Unblid Beichen bes Erftaunens und ber Freude. Sin. ter ihr tommt ber Ronig, unter einem Thronhimmel, welchen vier Barone tragen, Sofleute folgen, Solbaten ichließen. Wenn ber Bug in die Rirche Binein ift, foweigt ber Marfc.

Siebenter Auftritt.

Louison. Margot. Claude Marie. Etienne. Bertrand.

Margot.

Sahst du die Schwester?

Clanbe Marie.

Die im goldnen Sarnifc,

Die bor bem Ronig berging mit ber Fahne?

Margot.

Sie war's. Es war Johanna, unfre Schwester! Louifon.

Und fie erkannt' und nicht! Sie ahnete Die Rabe nicht der schwesterlichen Bruft. Sie sah zur Erde und erschien so blaß, Und unter ihrer Jahne ging sie zitternb — Ich konnte mich nicht freun, ba ich sie sah. Margot.

So hab' ich unfre Schwester nun im Glanz Und in der herrlichkeit gesehn. — Wer hatte Much nur im Traum geahnet und gedacht, Da sie die herbe trieb auf unsern Bergen, Das wir in solcher Pracht sie warden schaun. Louison.

Der Traum bes Baters ift erfüllt, baß wir 3a Rheims uns vor ber Schwester murben neigen. Das ist die Kirche, die der Bater sah Im Traum, und Alles hat sich nun erfüllt. Doch der Bater sah auch traurige Gesichte; Ach, mich bekummert's, sie so groß zu sehn! Bertrand.

Was ftehn wir mußig hier? Kommt in die Rirche, Die heil'ge Handlung anzusehn!

Margot.

Ja, fommt!

Dielleicht, daß wir ber Schwester bort begegnen.

Louison.

Bir haben fie gefehen. Rehren wir In unfer Dorf gurud.

Margot.

Bas? Ch wir fie

Begrugt und angerebet ?

Louison.

Sie gebort

Und nicht mehr an; ben Fürsten ist ihr Platz Und Ronigen — Wer sind wir, bag wir und Bu ihrem Glanze rühmend eitel drangen? Sie war und fremb, da sie noch unser war! Wargot.

Bird fie fich unfer ichamen, uns verachten? Bertranb.

Der Ronig felber ichamt fich unfer nicht, Er grufte freundlich auch den Riedrigsten. Sen fie fo boch gestiegen, ale fie will, Der Ronig ift boch großer!

(Trompeten und Pauden erschallen aus der Rirche.)
Elaube Marie.

Rommt gur Rirche!

(Sie eilen nach bem hintergrund, wo fie fich unter bem Bolte verlieren.)

# Adster Auftritt.

Thibaut fommt, fowars gefleibet, Raimond folgt ihm und will ihn gurude halten.

Raimonb.

Bleibt, Bater Thibaut! Bleibt aus bem Gedränge Burud! hier feht ihr lauter frohe Menschen, Und Guer Gram beleidigt dieses Fest.

Rommt! Fliehn wir aus der Stadt mit eil'gen Schritten.

Thibaut.

Sabst bu mein ungluchfelig Rind? Saft du Sie recht betrachtet?

Raimond. Dich bitt' Euch, flieht! Thibaut.

Bemerktest bu, wie ihre Schritte wankten, Wie bleich und wie verftort ihr Antlig war! Die Ungludselige fuhlt ihren Buftand; Das ift ber Augenblid, mein Kind zu retten, 3ch will ihn nugen.

(Er will gehen.)

Raimond. Bleibt! Was wollt Ihr thun? Thibaut.

Ich will fie aberraschen, will fie ftargen Bon ihrem eiteln Glad, ja mit Gewalt Will ich zu ihrem Gott, dem fie entsagt, Burud fie fuhren.

Raimond.

Uch! Ermägt es wohl!

Sturgt Guer eigen Rind nicht in's Berberben!

Thibaut.

Lebt ihre Seele nur, ihr Leib mag fterben.

(Johanna fturgt aus der Kirche heraus, ohne ihre gahne, Bolf dringt gu, adorirt fie und füßt ihre Kleiber, fie wird burch bas Gebrange im hintergrunde aufgehalten.)

Sie tommt! Sie ift's! Bleich fturgt fie aus ber Rirche, Es treibt die Angft fie aus bem Beiligthum.

Das ift bas gottliche Gericht, bas fich Un ihr verfundiget! -

Raimonb.

Lebt wohl!

Berlangt nicht, daß ich langer Euch begleite! Ich kam voll hoffnung, und ich geh' voll Schmerz. Ich habe Eure Tochter wieder gesehn, Und fuble, daß ich sie auf's Neu verliere!

(Er geht ab, Thibaut entfernt fich auf ber entgegengefesten Seite.)

## Neunter Auftritt.

Johanna. Bolt. hernach ihre Schwe ftern.

Sobanna.

(bat fic bes Bolts erwehrt und fommt pormarts.) 3d fann nicht bleiben - Beifter jagen mich, Bie Donner ichallen mir der Orgel Tone, Des Doms Gewolbe fturgen auf mich ein, Des fregen Dimmels Beite muß ich suchent Die Rabne ließ ich in bem Beiligthum, Die, nie foll biefe Sand fie mehr berahren! Dir war's, als batt' ich bie geliebten Schweftern, Margot und Louison, gleich einem Traum Un mir vorüber gleiten feben. - Ach! Es war nur eine taufdende Erscheinung! Kern find fie, fern und unerreichbar weit, Bie meiner Rindheit, meiner Unschuld Glad!

Margot (bervortretenb.)

Sie ift's! Johanna ift's!

Louison (eilt ihr entgegen.) D meine Schwefter! Robanna.

So war's fein Bahn - Ihr fept es - Ich umfaft Euch, Dich, meine Louison! Dich, meine Margot! Dier in ber fremben menschenreichen Debe Umfang' ich Die vertraute Schwesterbruft! Chillers fammif, Werte X. Sb.

Margot.

Sie tennt une noch, ift noch bie gute Schwefter. Iohanna.

Und Eure Liebe fahrt Euch ju mir her, So weit, so weit! Ihr garnt ber Schwester nicht, Die lieblos ohne Abschied Euch verließ!

Louison.

Dich führte Gottes buntle Schidung fort. Margot.

Der Ruf von bir, ber alle Welt bewegt, Der beinen Namen trägt auf allen Zungen, hat uns erwedt in unserm stillen Dorf, Und hergeführt ju bieses Festes Feier. Wir kommen beine herrlichkeit zu sehn, Und wir find nicht allein!

Johanna (fonell.)

Der Bater ift mit Euch!

Bo, wo ift er? Barum verbirgt er fich? Margot.

Der Bater ift nicht mit uns.

Johanna

Richt? Er will fein Rind

Nicht febn? Ihr bringt min feinen Segen nicht? Louifon.

Er weiß nicht, daß wir hier find.

Johanna.

Beiß es nicht!

Barum nicht? - Ihr verwirret Euch? Ihr ichweigt? Und feht gur Erbe! Sagt, wo ift ber Bater? Margot.

Seitbem du weg bift -

Louison (wintt ihr.

Margot!

Margot.

Ift det Bater

Schwermathig worben.

Johanna. Schwermathig! Louison.

Trofte bid!

On kennst des Baters ahnungvolle Seele! Er wird sich fassen, sich zufrieden geben, Wenn wir ihm fagen, daß du glücklich bist.

Wargot.

Da bift doch gludlich? Ja, bu mufft es fenn, Da bu fo groß bift und geehrt!

Johanna.

Ich bind,

Da ich Ench wieder febe, Eure Stimme Bernehme, den geliebten Ton, mich heim Erinure an die vätzrliche Flur. Da ich die Herde trieb auf unfern Soben, Da war ich gludlich, wie im Paradies — Rann ich's nicht wieder fenn, nicht wieder werben! (Sie verbirgt ihr Geficht an Louisons Bruft: Clanbe Marie, Stienne und Bertrand zeigen fich und bleiben fouchtern in der Ferne fteben.)

Margot.

Rommt, Stienne! Bertrand! Claude Marie! Die Schwester ist nicht folg; fie ift so sanft Und spricht so freundlich, als fie nie gethan, Da fie noch in dem Dorf mit uns gelebt.

(Jene treten naher und wollen ihr die hand reichen; Joshanna fieht fie mit ftarren Bliden an, und fallt in ein tiefes Staunen.)

Johanna.

Bo war ich? Sagt mir! War das Alles nur Ein langer Traum, und ich bin aufgewacht? Bin ich hinweg aus Dom Remi? Nicht wahr? Ich wat entschlafen unterm Zauberbaum, Und bin erwacht, und ihr steht um mich her, Die wohlbekannten traulichen Gestalten? Mir hat von diesen Königen und Schlachten Und Kriegesthaten nur geträumt — Es waren Nur Schatten, die an mir vorüber gingen; Denn lebhaft träumt sich's unter diesem Baum. Wie kämet ihr nach Rheims? Wie käm' ich selbst Hieher? Nie, nie verließ ich Dom Remi! Gesteht mir's offen und erfreut mein Herz.

Bir find gu Rheims. Dir hat von biefen Thaten Richt blos getraumt; bu haft fie alle wirklich

Bollbracht. — Erkenne bich, blid' um bich ber. Befühle beine glanzend goldne Ruftung! (Johanna fahrt mit der haud nach der Bruft, befinnt fich und erschrickt.)

Bertrand.

Mus meiner Sand empfingt ihr biefen Seint.

Claude Marie.

Es ift fein Bunder, bag Ihr benft zu traumen, Denn was Ihr ausgerichtet und gethan, Rann fich im Traum nicht wunderbarer fügen.

Johanna (fonell.)

Rommt, lafft uns fliehn! Ich geh' mit Euch, ich febre In unfer Dorf, in Baters Schof gurud.

Louison.

D fomm !- Romm mit uns!

Johanna.

Diese Menschen alle Erheben mich weit über mein Berbienft! Ihr habt mich findisch, klein und schwach gesehn; Ihr liebt mich, boch Ihr betet mich nicht au! Margot.

Dn wollteft allen biefen Glang verlaffen! Robanna.

Ich werf ihn von mir, ben verhaffeen Schmutt, Der Euer Herz von meinem Derzen trennt, Und eine hirtinn will ich wieder werden. Bie eine niebre Magb will ich Such bieuen, Und buffen will ich's mit der ftrengften Bufe, Daß ich mich eitel über Euch erhob! (Trompeten ericallen.)

## Zehnter Auftritt.

Der Ronig tritt aus ber Kirche; er ift im Kronung. Ornat. Ugnes Sorel, Erzbischof, Burgund, Dunois, La hire, Du Chatel, Ritter, Hofleute und Bolt.

Alle Stimmen (rufen wiederholt, mahrend daß der König vormarts tommt.) Es lebe der König, Karl der Siebente!

(Arompeten fallen ein. Auf ein Zeichen, bas ber Konig gibt, gebieten bie herolbe mit erhobenem Stabe Still ichmelgen.)

## Ronig.

Mein gutes Bolt! Habt Dank får eure Liebe!
Die Krone, bie uns Gott aufs Haupt gesetzt,
Durch's Schwert ward fie gewonnen und erobert,
Mit ebelm Bargerblut ift fie benetzt;
Doch friedlich soll ber Delzweig fie umgranen.
Gebankt sep Allen, bie für uns gesochten,
Und Allen, die uns wiberstanden, sep
Berziehn, denn Gnade hat uns Gott erzeigt,
Und unser erstes Konigswort sep — Gnade!

Bolf.

Es lebe ber Ronig! Rarl ber Gatige!

Ronig.

Bon Gott allein, bem bochften herrichenden, Empfangen Frantreiche Ronige die Krone. Bir aber haben fie fichtbarer Beife Aus feiner hand empfangen.

(Bur Jungfran fich wenbend.) Dier fteht die Gottgesendete, die ench Den angestammten Ronig wieder gab, Das Joch der fremden Tyranen zerbrochen! Ihr Name soll dem heiligen Denis Gleich seyn, der dieses Landes Schützer ift, Und ein Altar sich frem Ruhm erheben!

Bolf.

Seil, Seil ber Jungfrau, ber Erretterinn!

. (Trompeten.)

Abnig. (jur Jobanna.) ..

Wenn du von Menschen bift gezengt, wie wir, So sage, welches Glad bich kann erfrenen? Doch wenn dein Vaterland dort oben ift, Wenn du die Strahlen himmlischer Natur In diesem jungfräulichen Leib verhällft, So nimm das Band hinweg von unsern Sinnen Und laß dich sehn in deiner Lichtgestalt,

Bie bich der himmel fieht, daß wir anbetend -Im Staube bich werehren.

(Ein allgemeines Stillichweigen; jedes Auge ift auf Die Jungfrau gerichtet.)

Johanna (ploplic auffcreiend.)

Gott! Mein Bater!

## Gilfter Auftritt.

Thib aut tritt aus der Menge und fieht ihr gerabe gegenüber.

Mehrere Stimmen.

3br Bater!

Thibaut.

Ja, ihr jammervoller Bater, actliche gezengt, den Gottes

Der bie Ungladliche gezengt, ben Gottes Gericht hertreibt, die eigne Lochter anzuklagen.

Burgunb.

Ha! Was ift das!

Du Chatel.

Jett wird es ichredlich tagen!

Thibaut (jum Konig.)

Gerettet glaubft bu bich burch Gottes Dacht?

Betrogner Sarf! Berblendet Boll ber Franken! Du bift gerettet burch bes Teufels Runft.

(Alle treten mit Entfegen gurud.)

Dunois.

Raft biefer Menfc?

Thibaut.

Nicht ich, du aber rafeff, int.

Und diese hier, und dieser weise Bischof, Die glauben, daß der Herr der himmel sich Durch eine schlechte Wagd verfunden werde. Laß sehn, ob sie auch in des Baters Stirn' Der breisben Lüge Gautelspiel behauptet, Bomit sie Bolt und König hinterging. Antworte mir im Namen des Drepeinen, Gehorst du zu den Heiligen und Reinen?

(Allgemeine Stille; alle Blide find auf fie gespannt; fie fleht unbeweglich.)

Corel. .

Sott, fie perftummt!

Thibaut.

Das muß fie vor dem furchtbarn Namen, Der in der Solle Tiefen selbst Gefürchtet wird! — Sie eine Heilige, Bon Gott gesender? — An verfluchter Statte Ward es ersonnen, unterm Zauberbaum, Bo schon von Alters her die bosen Geister Den Sabbat halten — Hier verlaufte sie Dem Feind der Menfchen ihr unfterblich Theft, Daß er mit turgem Beltruhm fie verherrliche. Lafft fie den Arm aufftreifen, feht die Puntte, Bomit die Solle fie gezeichnet hat!

Burgunb.

Entfetich! — Doch bem Bater muß man glauben, Der wider feine eigne Tochter zeugt!

Dunois.

Nein, nicht zu glauben ift bem Rafenden, Der in dem eignen Rind fich felber ichandet!

Sorel (jur Johanna.)

D rede! Brich dies ungludsel'ge Schweigen!
Bir glauben dir! Wir trauen fest auf dich!
Ein Wort aus deinem Mund, ein einzig Bort
Soll uns genügen — Aber sprich! Bernichte
Die gräßliche Beschuldigung — Erkläre,
Du senst unschuldig und wir glauben dir.
(Johanna steht unbeweglich; Agnes Sorel tritt mit Enb

fegen von ihr hinmeg.)

La Dire.

Sie ift erfchreckt. Erftaunen und Entfeten Schließt ihr den Mund. - Bor folicher gräßlichen Antlage muß die Unschuld felbst erbeben.

(Er nähert sich ihr.)
Sass dich, Johanna. Fähle dich. Die Unschuld Hat eine Sprache, einen Siegerblick, Der die Verläumdung mächtig niederblitt! In ebelm Born erhebe bich, blid' auf, Befchame, ftrafe ben unwurdigen Zweifel, Der beine beil'ge Tugenb fcmatt.

(Johanna fieht unbeweglich. La hire tritt entfest jurud; bie Bewegung vermehrt fic.)

#### Dunois.

Bas jagt das Bolt? Bas zittern selbst die Fürsten? Sie ist unschuldig — Ich verbürge mich, Ich selbst für sie mit meiner Fürstenehre! Hier werf' ich meinen Ritterhandschub bin; Ber wagt's, sie eine Schuldige zu nennen?

(Gin heftiger Donnerfchlag; Alle fteben entfest.)

#### Thibaut.

Antworte ben bem Gott, ber broben bonnert! Sprich, bu fepft ichulblos. Laugn' es, bag ber Frind In beinem herzen ift, und ftraf' mich Lugen! (Ein zwepter ftarteter Schlag; bas Bolt entflieht zu als len Seiten.)

#### Burgunb.

Sott fcuty' une! Belde furchterliche Beichen!

Du Chatel (jum Konig.)

Rommt! Rommt, mein Ronig! Fliebet Diefen Ort!

Erzbisch of (zur Johanna.)

Im Namen Gottes frag' ich bich. Schweigft bu Mus bem Gefühl ber Unschuld ober Schulb?

Benn dieses Donners Stimme fur dich zeugt, So saffe dieses Kreuz und gib ein Zeichen! (Johanna bleibt unbeweglich. Neue heftige Donnerschläge. Der König, Agnes Sorel, Erzbischof, Burgund, 2a Hire und Du Chatel geben ab.)

## Zwölfter Auftritt.

Dunois. Johanna.

#### Dunvis.

Du bist mein Weib — Ich hab' an bich geglaubt Beym ersten Blick, und also bent' ich noch. Dir glaub' ich mehr, als diesen Zeichen allen, Als diesem Donner selbst, der droben spricht. Du schweigst in edelm Zorn, verachtest es, In deine beil'ge Unschuld eingehalt,

So schändlichen Berdacht zu widerlegen.

Beracht' es, aber mir vertraue dich; An deiner Unschuld hab' ich nie gezweiselt.

Sag mir tein Wort; die Hand nur reiche mir Zum Psand und Zeichen, daß du meinem Arme Getrost vertraust und deiner guten Sache.

(Er reicht ihr die Sand bin, fie wendet fic mit einer gudenden Bewegung von ihm hinweg; er bleibt in ftarrem Entfeben fteben.) Drenzehnter Auftritt. Johanna. Du Chatel. Dunois, zulezt Raimond.

Du Chatel (zurücktommend.)
Iohanna d'Arc! Der König will erlauben,
Daß Ihr die Stadt verlaffet ungekränkt.
Die Thore fiehn Euch offen. Fürchtet keine
Beleidigung. Euch schützt des Königs Frieden —
Folgt mir, Graf Dunois — Ihr habt nicht Ehre,
Pier länger zu verweilen. — Welch ein Ausgang!
(Er geht. Dunois fährt aus seiner Erstarrung auf, wirft
noch einen Blick auf Johanna und geht ab. Diese siehe
einen Augenblick ganz allein. Endlich erscheint Rais
mond, bleibt eine Weile in der Ferne stehen, und bes
trachtet sie mit stillem Schmerz. Dann tritt er auf sie
zu und fasst sie ber ber Sand.)

Maimonb.

Ergreift ben Augenblid. Die Strafen

Sind leer. Gebt mir die Hand. Ich will Euch fahren. (Bep feinem Anblid gibt fie bas erfte Zeichen der Empfinsbung, fieht ihn ftarr au, und blidt zum himmel; dann ergreift fie ihn heftig bep der hand und geht ab.)

# Fünfter Aufzug.

(Ein wilder Bald, in der Ferne Röhlethutten. Es ift gang duntel, heftiges Donnern und Bligen, dazwifchen Schiefen.

Erfter Auftritt.

Röhler und Röhlerweib. Röhler.

Das ift ein grausam, mord'risch Ungewitter;
Der himmel brobt in Fenerbachen sich herabzugießen, und am hellen Tag
Ist's Nacht, daß man die Sterne konnte sehn.
Wie eine losgelassne Holle tobt
Der Sturm, die Erde bebt und krachend bengen
Die alt verjährten Sichen ihre Krone,
Und dieser fürchterliche Krieg bort oben,
Der auch die wilden Thiere Sanstmuth lehrt,
Daß sie sich zahm in ihre Gruben bergen,
Kann unter Menschen keinen Frieden stiften —

Heraus hort fir bas Anallen des Geschützes; Die bepben Heere stehen sich so nah, Daß nur der Wald sie trennt, und jede Stunde Rann es sich blutig fürchterlich entladen.

Roblerweib.

Sott fieb' und ben! Die Feinde waren ja Schon gang auf's hanpt gefchlagen und gerftreut. Wie tommts, baß fie auf's Neu und angftigen?

Robler.

Das macht, weil fie den Konig nicht mehr fürchten. Seitdem das Madchen eine here ward Bu Rheims, der bofe Feind uns nicht mehr hilft, Geht Alles rudwarts.

Roblerweib.

Sorch! Wer nabt fich ba?

## Zwenter Auftritt.

Raimond und Johanna zu den Vorigen,

Raimond.

Dier feb' ich Satten. Rommt, hier finden wir Ein Obdach vor dem wath'gen Sturm. Ihr haltet's Nicht langer aus; dren Tage icon fend Ihr Herumgeirrt, ber Menschen Auge fliebend, Und wilbe Burgeln maren Eure Speift.

(Der Sturm legt fich, es wird hell und heiter.) Es find mitleid'ge Robler. Rommt herein!

#### Abbler.

Thr scheint der Ruhe zu bedürfen. Rommt! Bas unser schlechtes Dach vermag, ift Euer.

Roblerweib.

Was will die zarte Jungfran unter Waffen? Doch freilich! Jest ift eine schwere Zeit, Wo auch das Weib sich in den Panzer steckt! Die Konizinn selbst, Frau Isabeau, sagt man, Läst sich gewaffnet sehn in Feindes Lager, Und eine Jungfran, eines Schäfers Dirn, Hat für den Konig unsern herrn gesochten.

#### Robler.

Bas rebet Ihr? Geht in die Satte, bringt Der Jungfrau einen Becher jur Erquidung. (Roblerweib geht nach der Satte.)

## -Maimond (gur Johanna.)

Ihr feht, es find nicht alle Menschen grausam; Auch in der Wildniß wohnen sanfte Herzen. Erheitert Euch! Der Sturm hat ausgetobt, Und friedlich strahlend geht die Sonne nieder.

#### Robler.

3d bent', Ihr wollt zu unsere Ronige Geer, Weil Ihr in Waffen reiset — Seht Euch vor!

Die Engellander fteben nah' gelagert; 3. 22. Und ihre Schaaren ftreifen burch ben Baik auf ans

Raimond.

Bef uns! Bie ift ba ju entfommen ?

Robler.

Bleibt,

Bis daß mein Bub zurud ift aus der Stadt, Der soll Euch auf verborgnen Pfaden führen, Daß Ihr nichts zu befürchten habt. Wir kennen Die Schliche.

Raimond (gur Johanna.)
Legt ben Helm ab und bie Ruffung;
Sie macht Euch tenntlich und beschütt Euch nicht.
(Johanna schüttelt ben Kopf.)

- Robler.

Die Jungfrau ift fehr traurig — Still! wer tommt ba?

Dritter Anstribt.

Roblerweib tammt aus ber hutte mit einem Wecher. Rablerbub.

Roblerweib.

Es ift ber Bub, ben wir gurud erwarten.
(Bur Johanna.)

Trinkt edle Jungfrau! Mbg's Euch Gott gesegnen!
Sollers sammit, Werte. x. 20.

Robler (zu feinem Cohn.) Kommft du, Nact? Bas bringft dn?

#### Roblerbub?

(hat die Jungfrau in's Auge gefafft, welche eben ber Bescher an den Mund fest; er ertennt fie, tritt auf fie ju und reift ihr den Becher vom Munde.)

Mutter! Mutter!

Bas macht Ihr? Wen bewirthet Ihr? Das ift die here Bon Orleans!

Röhler und Röhlerweib.
Sott fen uns gnabig!
(Betreuzen fic und enflieben.)

Bierter Auftritt.

Raimond. Johanna.

Johanna (gefafft und fanft.) Du fiehft, mir folgt ber Fluch, und Alles flieht mich; Sorg' fur dich selber und verlaß mich auch.

Raimonb.:

Ich Ench verlaffen! Sett! Und wer foll Ener Begleiter fenn?

Johanna.

Ich bin nicht unbegleitet.

Du haft ben Donner über mir gebort.

Mein Schickfal fahrt mich. Sorge nicht, ich werde An's Ziel gelangen, ohne daß ich's suche.

Raimond.

Bo wollt Ihr bin? hier ftebn die Engellander, Die Euch die grimmig blut'ge Rache ichwuren — Dort ftebn bie Unfern, die Euch ausgestoffen, Berbannt —

Johanna.

Mich wird nichts treffen, als was feyn muß. Raim on b.

Wer foll Euch Nahrung suchen? Wer Euch schützen Bor wilden Thieren und noch wildern Menichen? Euch pflegen, wenn Ihr frank und elend werdet? I o h a n n a.

Ich kenne alle Kräuter, alle Wurzeln; Bon meinen Schafen lernt' ich bas Gesunde Bom Gift'gen unterscheiben — Ich verstehe Den Lauf der Sterne und der Wolken Zug, Und die verborgnen Quellen hor' ich rauschen. Der Mensch braucht wenig und an Leben reich Ist die Natur.

Raimond (fast fie ben ber hand.)
Wollt Ihr nicht in Euch gehn?
Euch nicht mit Gott verschnen — in ben Schof Der heil'gen Kirche reuend wiederkehren?
Johanna.

Much bu baltft mich ber ichweren Gunbe ichuldig?

Raimond.

Muß ich nicht? Ener schweigendes Geftandnif --

Johanna.

Du, ber mir in bas Clend nachgefolgt, Das einz'ge Befen, bas mir treu geblieben, Sich an mich kettet, ba mich alle Welt Aucstieß, bu haltst mich auch fur die Berworsne, Die ihrem Gott entsagt

(Raimond fdweigt.)

D bas ift bart! `

Raimond (erstaunt.)

Ihr waret wirklich keine Zauberinn? Robering.

3ch eine Bauberinn!

Raimonb.

Und biefe Bunber,

Ihr hattet fie vollbracht mit Gottes Rraft Und feiner Seiligen ?

Johanna.

Mit welcher fonft?

Raimond.

Und Ihr verftummtet auf die gräßliche Beschuldigung? Ihr redet jest, und vor bem Konig, Wo es zu reden galt, verftummtet Ihr!

Johanna.

Ich unterwarf mich fcweigenb bem Gefchid, Das Gott, mein Meifter, über mich verhangte. Raimenb.

Ihr fonntet Eurem Bater nichts erwiebern!

Johanna.

Beil es vom Bater tam, fo tam's von Sott, Und väterlich wird auch die Prüfung fepn.

Raimond.

Der himmel felbft bezeugte Eure Schuld!

Johanna.

Der Simmel (prach; brum ichwieg ich.

Raimond.

Bie? Ihr konntet

Mit einem Bort Cuch reinigen, und liefft Die Belt in biefem ungludfel'gen Irrthum?

Johanna.

Es war tein Irrthum, eine Schidung war's.

Raimond.

Ihr littet alle biefe Schmach unschuldig, Und feine Rlage fam von Euren Lippen!

- 3ch ftaune uber Euch, ich fteb' erichuttert:

Im tiefften Bufen febrt fich mir bas Serg!

D gerne nehm' ich Guer Wort für Bahrheit;

Denn ichmer marb mir's, an Eure Schuld zu glauben.

Doch tount' ich traumen, daß ein menschlich Sers

Das Ungeheure ichweigend murbe tragen!

Johanna,

Berbient' iche, die Gefenbete gu fepu,

Wenn ich nicht blind des Meisters Willen ehrte! And ich bin nicht so elend, als du glaubst. Ich leide Mangel, doch das ist tein Unglud Für meinen Stand; ich bin verbannt und flächtig; Doch in der Dede lernt' ich mich erkennen.

Da. als der Ehre Schimmer mich umgab,
Da war der Streit in meiner Brust; ich war
Die Ungludseligste, da ich der Welt
Um meisten zu beneiden schien — Jeht bin ich,
Geheilt, und dieser Sturm in der Natur,
Der ihr das Ende drohte, war mein Freund;
Er hat die Welt gereinigt und auch mich.
In mir ist Friede — Komme, was da will,

#### Raimond.

D tommt, tommt, lagt uns eilen, Eure Unschulb Laut, laut vor aller Welt zu offenbaren!

#### Johanna.

Der die Berwirrung fandte, wird fie lbien!
Mur wenn fie reif ift, fault des Schickfale Frucht!
Ein Tag wird tommen, ber mich reiniget,
Und die mich jest verworfen und verdammt,
Sie werden ihres Wahnes inne werden,
Und Thranen werden meinem Schickfal fliegen,

#### Raimonb.

3ch follte fcweigend bulben, bie ber Bufall -

Jobanna.

(ibn fanft bep der Hand fassend.)

Du fiehft nur das Nathrliche der Dinges

Denn beinen Blid umballt bas irbice Banb.

Sch habe bas Unfterbliche mit Augen

Gefeben - Dhne Gotter faut fein haar

Bom haupt bes Menschen - Siehft bu bort bie Somne

Am himmel niedergeben - Go gewiß

Sie Morgen wiederkehrt in ihrer Alarheit, Surge ....

So unausbleiblich fommt ber Lag ber Bahrheit!

Fünfter Auftwitt.

Roniginn Ifabeau mit Solbaten ericeint im hintergrund.

Mabeau

(noch hinter ber Scene.)

Dies ift der Beg in's engelland'iche Lager!

Raimonb.

Beh uns! Die Reinde!

(Soldaten treten auf, bemerten im hervortommen bie Jo-

Mabeau.

Mun! was halt der Bug!

Colbaten.

Gott fteb uns ben!

## Mabean.

(dante) Gricheint euch ein Gefpenft?

Send Ihr Solbaten? Memmen fend ihr! - Bic? (Sie brangt fich burch bie andern, tritt bervor und fabet ju rud, wie fie die Jungfrau erblickt.)

Bas feb' ich! Da!

16duell faft fie fic und tritt ihr entgegen.) Sign Ergib bich! Du-bift meine

Sefangene! ,;;; die....

ingille wie Sobanna.

Ich bin's.

(Raimond entflieht mit Beiden ber Bergweiflung.)

.13 fabenu (au ben Golbaten.)

Legt fie in Retten!

12 (60) (Die Golbaten naben fich ber, Jungfrau ichuchtern; fie reicht ien Arm bin und wird gefeffelt.)

Ift bas bie Dadbtige, Gefürchtete,

Die eure Schaaren wie bie gammer icheuchte,

Die jett fich felber nicht beschuten tann?

Thut fie nur Bunber, wo man Glauben bat,

Und wird jum Beib, wenn ibr ein Mann begegnet?

(Bur Jungfran.)

Barum verlieffeft bu bein Beer? Bo bleibt Graf Dunois, bein Ritter und Befchuger?

Johanna.

3d bin verbanut.

Ifabean (erftaunt suridtretend.) Bas? Wie? Du bift verbannt?

Berbannt Dom Dauphin!

Johanna. "

Frage nicht! Ich bir :: : "

In beiner Dacht; beftimme niem Gefthiet.

Ifabean.

Berbannt, weil bu vom Abgrund ihn gerettet, Die Krone ihm haft aufgesetz zu Rheims, Jum König über Frankreich ihn gemacht?
Berbannt! Daran erkenn' ich meinen Sohn!
— Führt sie in's Lager. Zeiget der Armee
Das Furchtgespenst, vor dem sie so gezittert!
Sie eine Zauberinn? Ihr ganzer Zauber
Ift ener Bahn und euer seiges Herz!
Eine Narrinn ist sie, die für ihren Konig
Sich opferte, und jest den Königslohn
Dafür empfängt — Bringt sie zu Lionel —
Das Glück der Franken send' ich ihm gebunden;
Gleich folg ich selbst.

Johanna.

- Bu Lionel? Ermorbe mich

Gleich bier, eh' bu gu Lionel mich fenbeft.

Blabeau (ju ben Golbaten.)

Gehorchet bem Befehle! Fort mit ihr!

(geht ab.)

75 E

Sechster Auftritt.

#### Jobanna Solbaten.

Johanna (ju ben Golbaten.) Englander! Dulbet nicht, daß ich lebendig Aus ener Sand entfomme! Rachet euch! Bieht eure Schwerter, taucht fie mir in's Berg, Reißt mich entseelt zu eures Feldheren Füßen! Dentt, bag 3ch's war, die eure Treflichften Setobtet, bie fein Mitleid mit euch trug, Die gange Strome Engellandichen Blute, Bergoffen, euren tapfern Selbeniobnen Den Lag ber froben Biederkehr geraubt! Rebmt eine blutige Rache! Tobtet mich! 36r habt mich jest; nicht immer möchtet ibr So fdwad mid febn -

Unführer ber Goldaten. Thut, was die Koniginn befahl! Jobanna.

Sollt' ich

Roch ungludfel'ger werben, als ich war! Furchtbare Deil'ge! Deine Sand ift ichmer! Saft bu mich gang aus beiner Sulb verftoffen ? Rein Gott erscheint, tein Engel zeigt fich mehr; Die Bunder rubn, ber Simmel ift perfoloffen.

(Gie folgt den Golbaten.)

## Siebenter Auftritt.

Das frangofifche Lager.

Dunois zwijchen bem Erzbischof und Du Chatel.

## Erzbifcof.

Bezwinget Euern finstern Unmuth, Pring! Rommt mit und! Kehrt zurud zu Euerm Konig! Berlaffet nicht die allgemeine Sache Ju diesem Augenblick, da wir auf's Neu Bedränget, Eures Helbenarms bedürfen.

#### Dunois.

Warum find wir bedrängt? Warum erhebt.
Der Feind fich wieder? Alles war gethan,
Frankreich war fiegend und der Krieg geendigt.
Die Retterinn habt Ihr verbannt; nun rettet.
Euch felbst! Ich aber will das Lager
Nicht wieder sehen, wo fie nicht mehr ift.

Military .

#### Du Chatel.

Mehmt beffern Rath an, Pring! Entlass und nicht Mit einer folchen Antwort!

#### Dunois.

Schweigt, Du Chatet? Ich haffe Euch; von Euch will ich nichts boren. Ihr fept es, ber zuerst an ihr gezweiselt. Erzbischof.

Ber ward nicht irr' an ihr und hatte nicht Gewantt an biefem ungludfel'gen Tage, Du alle Beichen gegen fie bewiesen! Bir maren überrafcht, betaubt; ber Echlag Traf zu erschutternd unser Berg - Ber tonnte In biefer Schreckensftunde prufend magen? Jest febrt uns bie Befonnenheit gurud; Bir febn fie, wie fie unter uns gewandelt, Und feinen Tabel finden wir an ihr. Bir find verwirrt - wir furchten, ichweres Unrecht Gethan gu haben. - Rene fuhlt ber Ronig, Der herzog flagt fich an, La hire ift trofflos, Und jebes herz bullt fich in Traner ein.

Dunois.

Sie ging Lugnerinn? Benn fich die Babrbeit Berkorpern will in fichtbarer Geffalt, So muß fie ihre Buge an fich tragen! Benn Unichuld, Treue, Bergenereinigfeit, Auf Erden irgend wohnt - auf ihren Lippen, In ihren Haren Augen muß fie wohnen! Erzbifcof.

Der himmel fchlage burch ein Bunber fich Ins Mittel, und erleuchte bies Gebeimniß, Dustanfen fterblich Muge nicht burchdringt -Doch wie fich's auch entwirren mag und lbfen, Eins von den bepden haben wir verschulbet!

Bir haben und mit bollichen Zauberwaffen Bertheibigt oder eine Heilige verbannt! Und Bendes ruft des Himmels Zorn und Strafen Herab auf biefes ungludfelige Land!

# Achter Auftritt.

Ein Chelmann ju ben Borigen; bernach Raimond.

Ebelmann.

Ein junger Schafer fragt nach beiner hobeit, Er fobert bringend, mit bir felbit zu reden, Er tomme, fagt er, von ber Jungfran —

Dunois.

Effel

Bringe ibn berein! Er fommt von ihr!
(Ebelmann offnet bem Raimond bie Thur. Dunois eilt ihm entgegen.)

Wo ift fie?

Bo ift die Jungfrau?

Raimonb.

Dunois.

Bo ift die Jungfran?

Erzbischof.

Sag' es uns, mem Sobn!

Herr, fie ift teine ichwarze Zauberinn! Ben Gott und allen Seiligen bezeug' ich's. Im Irrthum ift das Bolt. Ihr habt bie Unschuld Berhannt, die Gottgesendete verstoßen! Ounvis.

Bo ift fie? Sage!

Raimonb.

Ihr Gefährte mar ich

Muf ihrer Flucht in bem Arbennerwald; Mir hat fie dort ihr Innerstes gebeichtet. In Martern will ich fterben, meine Seele Hab' keinen Antheil an bem ew'gen Heil, Wenn fie nicht rein ift, Herr, von aller Schulb! Dunois.

Die Sonne felbft am himmel ift nicht reiner! Wo ift fie, fprich!

Raimonb.

D wenn Euch Gott bas herz Gewendet hat — So eilt! So rettet sie! Sie ist gefangen ben ben Engellandern.

Dunois.

Gefangen! Bas!

Die Unglächfeliget

In den Ardennen, wo wir Obdach suchten, Bard sie ergriffen von der Koniginn, Und in der Engellander Hand geliefert. O rettet fie, die Euch gereitet hat, Bon einem grausenvollen Tode! Dunois.

3u den Waffen! Auf! Schlagt Larmen! Ruhrt bie Trommeln!

Führt alle Bolfer in's Gefecht! Gang Frankreich Bewaffne fich! Die Ehre ift verpfändet, Die Krone, das Palladium entwendet! Sett alles Blut, fett euer Leben ein! Frey muß fie feyn, noch eh' der Tag fich endet!

(geben ab).

Ein Wartthurm, oben eine Deffnung.

Meunter Auftrith Johanna und Lionel.

(eilig hereintretend.)
Das Bolt ift langer nicht zu bandigen.
Sie fodern wuthend, baf die Jungfrau fterbe.

Ihr widersteht vergebend. . Abbtet fie, Und werft ihr haupt von biefes Thurmes Zinnen. Ihr fließend Blut allein versohnt bas heer.

Ifabeau (tommt.)
Sie setzen Leitern an, sie laufen Sturm.
Befriediget das Bolt! Wollt Ihr erwarten, Bis sie den ganzen Thurin in Blinder Wuth Umkehren und wir alle mit verderben? Ihr konnt sie nicht beschähen. Gebt sie hin.

Lafft sie anstürmen! Lafft sie wüthend toben! Dies Schloß ist fest, und unter seinen Trummern Begrab' ich mich, eh' mich ihr Wille zwingt. — Antworte mir, Johanna! Sen die Meine, Und gegen eine Welt beschüt, ich dich.

Bfabeau.

Sepb Ihr ein Mann?

Lionel.

Verstoßen haben dich Die Deinen; aller Pflichten bift du ledig Für dein unwürdig Baterland. Die Feigen, Die um dich warben, sie verliessen dich; Sie wagten nicht den Kampf um deine Ehre. Ich aber, gegen mein Volk und das deine Behaupt' ich dich. — Einstliessest du mich glauben, Daß bir mein Leben theuer sey! Und damals Stand ich im Rampf ale Beind bir gegenüber; Jett haft bu teinen Freund, ale mich!

Johanna.

Du bift

Der Feind mir, ber verhaffte, meines Bolks. Richts kann gemein fenn zwischen dir und mir. Nicht lieben kann ich bich; boch wenn bein Herz Sich zu mir neigt, so laß es Segen bringen Für unfre Bolker. — Führe beine Heere Hinweg von meines Baterlandes Boben, Die Schlüffel aller Städte gib heraus, Die ihr bezwungen, allen Raub vergüte, Gib die Sefangnen ledig, sende Seiffeln Des heiligen Bertrags, so biet' ich dir Den Frieden an in meines Kduigs Namen.

Mabean.

Billft bu in Banden und Gefete geben ?

#### Johanna.

Thu es ben Zeiten, benn bu mufft es boch. Frankreich wird nimmer Englands Feffeln tragen. Rie, nie wird bas geschehen! Eher wird es Gin weites Grab für eure Deere sepu. Gefallen find euch eure Besten, benkt Auf eine sichere Rückehr; euer Ruhm Ift boch verloren, eure Macht ift hin.

Isabeau.

Ronnt Ihr ben Trot ber Rafenben ertragen?

## Behnter Auftritt.

Ein Sauptmann tommt eilig.

Sauptmann.

Eilt Feldherr, eilt, das Heer zur Schlacht zu ftellen! Die Franken rücken an mit fliegenden Fahnen; Bon ihren Waffen bligt das ganze Thal.

Johanna (begeiftert.)

Die Franken ruden an! Jett, ftolges England, heraus in's Feld! Zett gilt es, frifd ju fecten!

Kaftolf.

Unfinnige, bezähme beine Freude! Du wirft bas Ende biefes Lags nicht febn.

Ibbanna.

Mein Bolf wird fiegen und ich werde fterben; Die Zapfern brauchen meines Arms nicht mehr.

Lionel.

Ich fpotte biefer Weichlinge! Wir haben Sie vor uns her gescheucht in zwanzig Schlachten, Ch' biefes helbenmadden für sie ftritt! Das ganze Bolf veracht' ich bis auf Gine, Und biese haben sie verbaunt. — Rommt, Fastolf! Bir wollen ihnen einen zwenten Tag Ben Crequi und Poitiers bereiten. Ihr, Koniginn, bleibt in diesem Thurm, bewacht Die Jungfrau, bis das Treffen sich entschieden; Ich lass Euch funfzig Ritter zur Bedeckung.

Faftolf.

Bas? Sollen wir bem Feind entgegen gehn, Und diese Buthende im Raden laffen?

Johanna.

Erfdredt bich ein gefeffelt Beib?

LioneL

Gib mir

Dein Bort, Johanna, bich nicht zu befrepen!

Johanna.

Dich zu befregen ift mein eing'ger Bunfch.

Isabeau.

Legt ihr brepfache Seffeln an! Mein Leben Berburg' ich, bag fie nicht entrommen foll.

(Sie wird mit foweren Setten um ben Leib und um bie Arme gefeffelt.

Lionel (zur Johanna.)

Du willst es so! Du zwingst uns! Roch steht's ben bir! Entsage Frankreich! Trage Englands Kahne, Und du bift fren, und diese Buthenden, Die jett dein Blut verlangen, dienen bir! Saftolf (bringenb.)

Bort, fort, mein Feldherr!

Jobanna.

Spare beine Borte!

Die Franken ruden an. Bertheid'ge bich! (Erompeten ertonen, Lionel eilt fort.)

gaftolf.

Ihr wifft, was Ihr ju thun habt, Roniginn! Erklart bas Glud fich gegen uns, feht Ihr, Dag unfre Bolker flieben —

Sfabeau (einen Dold giebenb.)
Sorget nicht!

Sie foll nicht leben, unfern Sall gu febn.

Raftolf (gur Johanna.)

Du weißt, was bich erwartet. Jest erfiche Glad fur bie Baffen beines Bolfs!

(Er geht ab.)

Gilfter Auftritt.

Nabeau. Johanna. Solbateu. Kobanna.

Das will ich!

Daran foll Niemand mich verhindern. — Sorch! Das ift der Kriegsmarich meines Bolfs! Bie muthig

: 5

Er in das Derz mir schallt und siegverfündend! Berderben aber England! Sieg den Franken! Auf, meine Lapfern! Auf! Die Jungfrau ist Euch nah, sie kann nicht vor euch ber, wie sonst, Die Fahne tragen — schwere Bande fesseln sie, Doch frey and ihrem Kerker schwingt die Seele Sich auf den Flägeln eures Kriegsgesangs.

Isabeau (zu einem Soldaten.)
Steig auf die Warte bort, die nach dem Feld Hin steht und sag' uns, wie die Schlacht sich wendet. (Soldat steigt hinaus.)

Johanna.

Muth, Muth, mein Bolt! Co ift ber lette Rampf! Den Ginen Sieg noch, und ber Zeind liegt nieber!

Isabean.

Bas fieheft bu ?

Solbat.

Schon find fie aneinander.

Ein Bathender auf einem Barberroß, Im Tigerfell, fpringt vor mit den Gendarmen.

Jobanna.

Das ift Graf Dunois! Frifc, madrer Streiter! Der Sieg ift mit bir!

Solbat.

Der Burgunder greift

Die Brude an.

Blabeau.

Dag zehen Lanzen ihm

In's falice Derg einbrangen, bem Berrather!:

Solbat.

Lord Fastolf thut ihm mannhaft Widerstand. Sie figen ab, fie kampfen Mann fur Mann, Des Herzogs Leute und die unfrigen.

Ifabean.

Siehft bu den Dauphin nicht? Erkennft du nicht Die toniglichen Zeichen?

Solbat.

Mues ift

In Stanb vermengt. Ich fann nichts unterscheiben.

Johanna:

Satt' er mein Auge ober ftund' ich oben, Das Kleinfte nicht entginge meinem Blick! Das wilbe Suhn kann ich im Fluge gablen, Den Falk erkenn' ich in ben bochsten Luften.

Solbat.

Am Graben ift ein fürchterlich Gebrang; Die Größten, icheint's, Die Ersten fampfen bort.

Isabean.

Sowebt unfre Sahne noch?

· **Golbat** 

Soch flattert fie.

#### Johanna.

Ronnt' ich nur burch ber Maner Rige fchanen, :: Mit meinem Blid wollt' ich bie Schlacht regieren!

Solbat.

Weh mir! was feh' ich i Unfer Felbherr ift

Ifabean, Conferen Dold une Johanna.) Stirb, Ungladiche!

olhat (fcnest.)

Er ift befreit.

Im Ruden fafft ber tapfere Saftolf Den Beind — er bricht in feine bichtiten Scharen. Ifabeau (zieht ben Dolch gurud.)

Das sprach bein Engel!

.... Salbat.

and the Sieg! Sieg! Sie entfliehen!

Mabeau.

Wer flieht?

Solbat.

Die Franken, die Burgunder fliehn; Bebeckt mit Flüchtigen ift bas Gefilbe.

Johanna.

Gott! Gott! So febr wirft bu mich nicht berlaffen!

Solbat.

Ein ichmer Bermundeter wird dort geführteng gi

Mabean.

Der Unfern Ciner ober frankischen?

Solbat.

Sie lofen ihm ben helm, Graf Dunois ift's.

Johanna.

(greift mit trampfhafter Anstrengung in ihre Retten.) Und ich bin nichts als ein gefeffelt Beib!

Solbat.

Sieh! Salt! Ber trägt den binnitelblauen Mautel, Berbramt mit Gold?

Johanna' (Tebhaft.)

Das ift litein' Berr, ber Rong!

Sein Rog wird icheu - es überichtägt fich - fturgt,

Er windet fcwer arbeifend fich hervor -

(Johanna begleitet biefe Borte mit leibenschaftlichen Bes megungen.)

Die Unfern naben schon in vollem Lauf -- . . . . .

Sie haben ihn erreicht — pppringen ihn —

Johanne,

D hat ber himmel teine Engel mehr!

reduiff in . · ·

Ifabeau (hohnlachenb.)

Jest ift es Beit! Jest, Retterinn, errette! Sobanna.

(fturst auf die Anie, mit gewaltfam heftiger Stimme betenb:)

Sore mid, Bott, in meiner bochfen Roth!

Hinauf zu bir, in heißem Flebenswunsch,
In deine himmel send' ich meine Seele.
Du kannst die Fäden eines Spinngewebs
Stark machen, wie die Taue eines Schiffs;
Leicht ist es deiner Almacht, ehrne Bande
In dunnes Spinngewebe zu verwandeln —
Du willst, und diese Ketten fallen ab,
Und diese Thurmwand spaltet sich — Du halfst
Dem Simson, da er blind war und gefesselt,
Und seiner stolzen Feinde bittern Spott
Erduldete. — Auf dich vertrauend sasse:
Erduldete sich und stärzte das Gebäude —
Soldat.

Triumph! Triumph!

Mabeau.

Was ist's?

Solbat.

Der Ronig ift

Gefangen!

Johanna (fpringt auf.)

So fen Gott mir gnabig!

(Sie hat ihre Retten mit bepben Sanden fraftvoll ges fafft und gerriffen. In bemfelbem Augenblick fturgt fie fich auf den nachstftebenben Soldaten, entreißt ibm fein Schwert und eilt binaus. Alle feben ihr mit ftarrem Erstaunen nach.)

# 3 wolfter Auftritt.

Borige ohne Johanna.

Isabean

(nach einer langen Paufe.)

Bas war das? Träumte mir? Wo kam fie bin? Bie brach fie diese zentnerschweren Bande? Nicht glauben wurd' ich's einer ganzen Welt, Hatt' ich's nicht selbst gesehn mit meinen Augen.

Soldat (auf ber Barte.)

Wie? hat fie Flügel? hat ber Sturmwind fie hinabgeführt?

Bfabeau.

Sprich, ift fie unten?

Mitten

Im Rampfe schreitet fic — Ihr Lanf ift schneller, Als mein Geficht — Jett ift fie bier — jett bort — Ich sehe fie zugleich an vielen Orten! — Sie theilt die haufen — Alles weicht vor ihr; Die Franken stehn, fie stellen sich auf's Neu! — Weh mir! Was seh' ich! Unfre Bolter werfen Die Wassen von sich, unfre Fahnen sinken —

Bfabeau. mit av:

Bas? Mill fie uns ben fichern Sieg entreiffen?

Grad' auf ben Ronig bringt fie an - fie bat ibn

Erreicht - Sie reift ibn machtig aus bem Rampf. - Lord Kaftolf fturat - Der Kelbherr ift gefangen.

Mabeau.

3ch will nicht weiter boren. Romm berab! Solbat.

Bliebt, Roniginn! Ihr werdet überfallen.

Gewaffnet Bolt bringt an ben Thurm beran.

(Er steigt heruntet.)

Ifabeau (bas Schwert ziehenb.)

So fechtet, Memmen!

Drenzehnter Auftritt.

La hire mit Soldaten fommt. Bep seinem Eintritt stredt bas Bolt ber Koniginn die Baffen,

La Hire

(naht ihr ehrerbietig.)

Roniginn, unterwerft Euch

Der Allmacht — Eure Ritter haben fich Ergeben, aller Widerstand ist unnug! — Nehmt meine Dienste an. Befelht, wohin Ihr wollt begleitet seyn.

Isabeau.

Jedweder Drt

Silt gleich, wo ich bem Dauphin nicht begegne.
(Gibt ihr Schwert ab und folgt ihm mit ben Solbaten.)
Die Scene verwandelt fich in bas Schlachtfelb.

Bierzehnter Auftritt.

Solbaten mit fliegenden gabnen erfullen den Sins tergrund. Bor ihnen ber Ronig und ber herzog von Burgund; in den Armen bepber fürften liegt Jos hanna tobtlich verwundet, ohne Zeichen bes Lebens.

Sie treten langsam vorwarts. Agnes Sorel

Sorel.

(wirft fic an bes Königs Bruft.) Ihr fend befrent — Ihr lebt — Ich hab' Euch wieber ! Ronig.

Ich bin befrept - Ich bin's um biefen Preis! (geigt auf Johanna.)

Sorel.

Johanna! Gott! Sie ftirbt!

Burgund.

Sie hat geendet!
Seht einen Engel scheiden! Seht, wie fie da liegt,
Schmerzlos und ruhig, wie ein schlafend Rind!
Des Himmels Friede spielt um ihre Jüge;
Rein Athem hebt den Busen mehr, doch Leben
Ist noch zu spären in der warmen hand.

Ronig.

Sie ift babin — Sie wird nicht mehr erwachen, Ihr Auge wird bas Ird'iche nicht mehr ichauen. Schon ichwebt fie broben, ein verklarter Geift, Sieht unfern Schmerginicht mehr und unfre Rene. Sorel.

Sie ichlagt bie Angen auf, fie lebt! Burgunb (erstaunt.)

Rebrt fie

Uns aus dem Grab gurud? Zwingt fie den Tod? Sie richtet fich empor! Sie fieht!

Johanna

(fteht gang aufgerichtet und ichaut umber.) 2Bo bin ich?

Burgund.

Bey beinem Bolt, Johanna! Bey ben Deinen! Ronig.

In beiner Freunde, beines Ronigs Armen! Johanna

(nachdem fie ihn lange ftarr angefeben.) Rein, ich bin teine Zanberinn! Gewiß, Ich bin's nicht.

Ronig.

Du bift beilig, wie ein Engel; Doch unfer Ange war mit Racht bebedt.

Johanna

(fieht heiter lachelnd umber.)

Und bin ich wirklich unter meinem Bolt,
Und bin nicht mehr verachtet und verfioßen?
Wan flucht mir nicht, man fieht mich gatig an?
— Sa, jest erkenn' ich beutlich Alles wieder!
Das ift mein König! Das find Frankreichs Fahnen!

Doch meine Sahne feb' ich nicht — Bo ift fie? Nicht ohne meine Sahne barf ich kommen; Bon meinem Meister ward fie mir vertraut; Bor seinem Thron muß ich fie nieberlegen; Sch darf sie zeigen, benn ich trug sie treu.

Ronig.

(mit abgewandtem Gefichte.)

Bebt ihr bie Sahne!

(Man reicht fie ihr. Sie fieht gang fren aufgerichtet, bie Fahne in ber hand — Der himmel ist von einem rosigen Schein beleuchtet.)

Johanna.

Seht ihr den Regenbogen in der Luft?
Der Himmel diffnet seine goldnen Thore,
Im Shor der Engel steht sie glanzend da,
Sie halt den ew'gen Sohn an ihrer Brust,
Die Arme streckt sie liebend mir entgegen.
Wie wird mir? — Leichte Wolken heben mich —
Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide.
Hinauf — hinauf — die Erde slieht zurück —
Rurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude!
(Die Fahne entfällt ihr, sie sunt todt darauf nieder —
Alle siehen lange in sprachloser Rübrung — Auf einen
leisen Wint des Königs werden alle Fahnen sauft auf
sie niedergelassen, daß sie ganz davon bedeckt wird.)

# Die Braut von Messina

bie feindlichen Brüber.

E i n

Trauerspiel mit Choren.

Donna Sfabella, Fürstinn von Meffina.

Don Mannel, Libre Sohne.

Don Cefar, Beatrice.

Diego.

Boten.

Chor, besteht aus bem Gefolge ber Bruder. Die Melteften von Meffina, reben nicht.

# den Gebrauch bes Chors in ber Tragobie.

Ein poetisches Bert muß fich felbft rechtfertigen, und mo bie That nicht fpricht, ba wird bas Bort nicht viel belfen. Man konnte es also gar mobl bem Chor. aberlaffen, fein eigner Sprecher ju feyn, wenn er nut erft felbft auf bie geborige Art gur Darftellung gebracht Aber bas tragische Dichterwert wird erft burch bie theatralifche Borftellung ju einem Gangen: nur bie Borte gibt ber Dichter, Mufit und Zang muffen bingu fommen, fie zu beleben. So lange alfo bem Chor biefe finnlich machtige Begleitung fehlt, fo lange wird er in ber Ockonomie bes Trauerspiels als ein Außending, als ein frembartiger Rorper, und als ein Aufenthalt ericheinen, ber nur ben Bang ber Sandlung unterbricht, ber bie Taufdung fibrt, ber ben Buichauer erfals tet. Um bem Chor fein Recht anguthun, muß man fic alfo von der wirklichen Bubne auf eine mogliche vers feten, aber bas' muß man aberall, wo man ju etwas Soberm gelangen will. Bas die Runft noch nicht bat, bas foll fie erwerben; ber jufallige Mangel an Sulfemitteln darf bie fchaffende Einbildungfraft bes Diche

rtere nicht beschränten. Das Barbigfte fett er fich jum Biel, einem Ibeale firebt er nach, die ausübende Runft mag fich nach ben Umftanben bequemen.

Es ift nicht mabr, was man gewöhnlich behaupten bort, daß das Publikum die Aunst heradzieht; der Runkler zieht das Publikum herad, und zu allen Zeiten, wo
die Runft verfiel, ist sie durch die Künstler gefallen.
Das Publikum braucht nichts als Empfänglichkeit, und
diese besitzt es. Es tritt vor den Borhang nitt einem
unbestimmten Berlaugen, mit einem vielseitigen Bermögen. Zu dem Höchsten bringt es eine Fähigkeit mit;
es erfreut sich an dem Verständigen und Rechten, und
wenn es damit angefangen hat, sich mit dem Schlechten zu begnügen, so wird es zuverlässig damit aushdren,
das Bortressiche zu fordern, wenn man es ihm erst ges
geben hat.

Der Dichter, hort man einwenden, hat gut, nach einem Ibeal arbeiten, der Kunstrichter hat gut, nach Ideen urtheilen; die bedingte, beschränkte, ausübende Kunst ruht auf dem Bedürfnis. Der Unternehmer will bestehen, der Schauspieler will sich zeigen, der Zuschauer will unterhalten und in Bewegung gesetzt senn. Das Bergnügen sucht er, und ist unzufrieden, wenn man ihm da eine Anstrengung zumuthet, wo er ein Spiel und eine Erholung erwartet.

Aber indem man das Theater ernfthafter behandelt, will man das Bergnugen des Bufchauers nicht aufbe

ben, sondern veredeln. Es soll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Kunft ift ber Freude gewidmet, und es gibt keine bobere und keine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beginden. Die rechte Kunft ift nur diese, welche den bochsten Genug verschafft. Der hochste Genuß aber ift die Frenheit des Gemuths in dem lebendigen Spiel aller seiner Rrafte.

Jeder Menich zwar erwartet von den Runften der Ginbildungfraft eine gewiffe Befrepung von den Schran- ; fen bes Birklichen; er will fich an bem Doglichen ergeten und feiner Phantafie Raum geben. Der am wenigsten erwartet, will boch fein Geschaft, fein gemeis nes Leben, fein Individuum vergeffen, er will fich in außerordentlichen Lagen fuhlen, fich an den feltfamen Combinationen bes Bufalls weiben; er will, wenn er von ernfthafterer Natur ift, die moralifche Beltregies rung, bie er im wirklichen Leben vermift, auf ber Schanbubne finden. Aber er weiß felbft recht gut, daß er nur ein leeres Spiel treibt, bag er im eigentlichen Sinn fich nur an Traumen weibet, und wenn er bon bem Schauplat wieder in die wirkliche Belt gurud fehrt, fo umgibt ihn biefe wieder mit ihrer gangen brudenben Enge, er ift ihr Raub wie vorber, benn fie felbft ift ges blieben, mas fie mar, und an ihm ift nichts verandert morden. Daburch ift alfo nichts gewonnen als ein gefålliger Bahn bes Augenblicks, ber bem Erwachen berichmindet.

Und eben darum, weil es hier nur auf eine vorübers gehende Taufdung abgesehen ift, so ift auch nur ein Schein der Wahrheit, oder die beliebte Wahrscheinlichs teit nothig, die man so gern an die Stelle der Wahrs heit fest.

Die wahre Kunft aber hat es nicht blos auf ein vorsabergehendes Spiel abgesehen: es ist ihr ernst damit, den Menschen nicht blos in einen augenblicklichen Traum von Frepheit zu versehen, sondern ihn wirklich und in der That fren zu mach en, und dieses dadurch, daß sie eine Kraft in ihm erweckt, übt und ausbildet, die sinn liche Welt, die sonst nur als ein roher Stoff auf uns lastet, als eine blinde Macht auf uns drückt, in eine objektive Ferne zu rücken, in ein frenes Werk unsers Geix sie verwandeln, und das Materielle durch Ideen zu beherrschen.

Und eben barum, weil die wahre Aunst etwas Reelles und Objektives will, so kann sie sich nicht blos mit dem Schein der Wahrheit begnügen; auf der Wahrheit selbfk, auf dem festen und tiefen Grunde der Natur errichtet sie ihr ideales Gebäude.

Bie aber nun die Kunft zugleich ganz ideell und boch im tiefften Sinne reell fenn — wie fie das Birle liche ganz berlaffen und boch aufs Genaueste mit der Ratur übereinstimmen soll und kann, das ifts, was Beenige fassen, was die Ansicht poetischer und plastischer

Berte fo fchielend macht, weil bepbe Forderungen eins auder im gemeinen Urtheil geradezu aufzuheben scheinen.

Much begegnet es gewihnlich, bag man bas Gine mit Anfopferung bes Unbern gu erreichen fucht, und eben besmegen Bepbes verfehlt. Wem Die Natur gwar einen treuen Sinn und eine Innigfeit bes Gefühls vers lieb, aber die ichaffende Ginbildungfraft verfagte, ber wird ein trener Dahler bes Birklichen fenn, er wirb die gufälligen Erscheinungen, aber nie ben Beift ber Matur ergreifen. Rur ben Stoff ber Belt wird er uns wiederbringen, aber es wird eben barum nicht unfer Bert, nicht bas frepe Produkt unfers bildenden Geiftes fenn, und fann alfo auch die wohlthatige Birtung ber Runft, welche in ber Frenheit befteht, nicht haben. Eruft gwar, boch unerfreulich ift bie Stimmung, mit ber und ein folder Runftler und Dichter entlafft, und wir feben uns burch die Runft felbft, bie une befrepen follte, in die gemeine enge Birflichfeit peinlich jurud Bem bingegen zwar eine rege Phantafie, aber, obne Gemuth und Charafter, ju Theil geworden, ber wird fich um teine Mahrheit befummern; fondern mit bem Weltstoff nur fpielen, nur burch phantaftifche und bigarre Rombinationen zu überrafchen fuchen, und wie fein ganges Thun nur Schaum und Schein ift. fo wird er zwar fur ben Augenblick unterhalten, aber im Gemuth nichts erbauen und begrunden. Spiel ift, fo wie ber Ernft bes Andern, fein pos-

Phantaftische Gebilde willfurlich aneinander tisches. reiben, beift nicht ins Ibeale geben, und bas Bitts liche nachahmend wieber beingen, beißt nicht die Ra-Benbe Korberungen fteben fo menig tur barftellen. im Biberfpruch mit einander, daß fie vielmehr - eine und diefelbe find; daß die Runft nur badurch mahr ift, daß fie bas Birkliche gang verläfft und rein ibeell wirb. Die Natur felbft ift nur eine Idee des Beiftes, Die nie in bie Sinne fallt. Unter ber Dede ber Ericheinungen liegt fie, aber fie felbft tommt niemals zur Erscheinung. Blos ber Runft bes Ibeals ift es verlieben, ober bieb mehr es ift ihr aufgegeben, biefen Beift bes Mils gu ergreifen, und in einer torperlichen Form ju binden. Auch fie felbst fann ibn zwar nie vor die Sinne, aber boch burch ihre schaffende Gewalt vor Die Ginbildungfraft bringen, und dadurch mabrer fenn, als alle Birflichfeit, und realer, als alle Erfahrung. Es ergibt fich baraus von felbft, daß ber Runftler fein einziges Element aus ber Birklichkeit brauchen fann, wie er es findet, baf fein Werk in allen seinen Theilen ibeell seyn muß, wenn es als ein Ganges Realitat haben und mit ber Matur übereinstimmen foll.

Was von Poefie und Runft im Ganzen mahr ift, gilt auch von allen Gattungen berfelben, und es lafft fich ohne Muhe von bem jett Gesagten auf die Tragbbie die Anwendung machen. Auch hier hatte man lange und hat noch jett mit bem gemeinen Begriff

bes Raturlicen ju fampfen, welcher alle Poefie und Runft geradezu aufhebt und bernichtet. Der bilbenden Ruuft gibt man zwar nothburftig, boch mehr aus convenzionellen als aus innern Grunden, eine gemiffe Abealitat ju; aber von ber Pocfie und von ber bramatifchen inebefondere verlangt man Illufion, bie, wenn fie auch wirklich ju leiften mare, immer nur ein grmfeliger Gauflerbetrug fenn murbe. Mues MenBere ben einer bramatischen Borftellung fteht biefem Begriff entgegen - Alles ift nur ein Symbol bes Birklichen. Der Lag felbft auf bem Theater ift nur ein funftlicher, Die Architektur ift nur eine fymbolische, Die metrifche Sprache felbst ift ibeal; aber die Sandlung foll nun einmal real fenn, und ber Theil bas Gange gerftbren. So baben die Frangpfen, die ben Beift ber Alten guerft gang migverftanden, eine Ginbeit bes Dris und ber Beit nach bem gemeinften empirischen Sing auf ber Schaububne eingeführt, als ob bier ein anderer Ort mare, als ber bloge ibegle Raum, und eine andere Beit, als blos Die ftgige Tolge der Sandlung.

Durch Einführung einer metrifchen Sprache ift man indes der poetischen Tragodie fcon um einen großen Schritt naber gekommen. Es find einige lyrische Bersstucke auf der Schanduhne glücklich durchgegangen, und die Poefie hat sich durch ihre eigne lebendige Kraft im Einzelnen manchen Sieg über das herrschende Borurtheil errungen. Aber mit den Einzelnen ist wenig ge-

wonnen, wenn nicht ber Irrthum im Ganzen fällt, und es ift nicht genug, daß man das nur als eine poetische Frenheit dulbet, was doch das Besen aller Poesie ift. Die Sinführung des Chors ware der letzte, der entscheisdende Schritt — und wenn derfelbe auch nur dazu diente, dem Naturalism in der Kunst offen und ehrlich den Krieg zu erklären, so sollte er und eine lebendige Mauer senn, die die Tragddie um sich herumzieht, um sich von der wirklichen Belt rein abzuschließen, und sich ihren idealen Boden, ihre poetische Frenheit zu bewahren.

Die Tragbbie der Griechen ist, wie man weiß, aus dem Chor entsprungen. Aber so wie sie sich historisch und der Zeitfolge nach daraus loswand, so kann man auch sagen, daß sie poetisch und dem Geiste nach aus demselben entstanden, und daß ohne diesen beharrlichen Zeugen und Träger der Handlung eine ganz audere Dichtung aus ihr geworden ware. Die Abschaffung des Chors und die Zusammenziehung dieses sinnlich imachtigen Organs in die charakterlose langweilig wiederkehrende Figur eines Armlichen Bertrauten war also keine so große Berbesserung der Tragddie, als die Franz zosen und ihre Rachbeter sich eingebildet haben.

Die alte Tragbbie, welche fich ursprünglich nur mit Gettern, Helden und Königen abgab, brauchte den Eher als eine nothwendige Begleitung; fie fand ihn in ber Natur und brauchte ihn, weil fie ihn fand. Die Handlungen und Schickfale ber helden und Konige find

schon an fich selbst diffentlich, und waren es in der eins fachen Urzeit noch mehr. Der Chor war folglich in der alten Aragdoit mehr ein natürliches Organ, er folgte schon aus der poetischen Gestalt des wirklichen Lebens. In der neuen Aragdoie wird er zu einem Aunstorgan; er hilft die Poesse hervordringen. Der neuere Dichter findet den Chor nicht mehr in der Natur; er muß ihn poetisch erschaffen und einstehren, das ist, er muß mit der Fabel, die er behandelt, eine solche Beränder rung vornehmen, wodurch sie in jene kindliche Zeit und in jene einsache Korm des Lebens zurück versetzt wird.

Der Chor leiftet baber bem neuern Tragifer noch weit wesentlichere Dienfte, als bem alten Dichter, eben beswegen, weil er bie moberne gemeine Belt in bie alte poetische vermandelt, weil er ihm alles das une brauchbar macht, mas der Poefie widerftrebt, und ibn auf die einfachsten, ursprunglichften und naivften Dos tive hinauftreibt. Der Palaft ber Ronige ift jest gefcoloffen, die Berichte haben fich von ben Thoren bet Stadte in bas Innere ber Saufer gurudgezogen, bie Schrift hat bas lebendige Bort verbrangt, bas Bolt felbft, die finnlich lebendige Maffe, ift, mo fie nicht als robe Gewalt wirft, jum Staat, folglich ju einem abgezogenen Begriff geworden, die Gotter find in bie Bruft bes Menichen gurudgefehrt. Der Dichter muß bie Palafte wieder aufthun, er muß bie Gerichte unter frepen Simmel beraudfuhren, er muß bie Gotter wieder aufstellen er muß alles Umnittelbare, das burch die tunkliche Einrichtung des mirklichen Lebens aufgehoben ist, wieder herstellen, und alles kunkliche Machwerk an dem Menschen und um denselben, das die Erscheinung seiner suneen Natur und seines ursprünglichen Charatters hindert, wie der Bildhauer die modernen Gewänder; abwerfen, und vor allen äußern Umgebungen desselben nichts ausnehmen, als was die hochste der Formen, die menschliche, sichtbar macht.

Aber eben so, wie der bildende Runfiler die faltige Kulle der Gewänder um seine Figuren breitet, um die Ramme seines Bildes reich und anmuthig auszufüllen, um die getrennten Partien desselben in ruhigen Massen sterig zu verbinden, um der Farbe, die das Auge reizt und erquickt, einen Spielraum zu geben, um die menschlichen Formen zugleich geistreich zu verhüllen und sicht bar zu machen, eben so durchslicht und umgibt der tragische Dichter seine streng abgemessene Handlung und die festen Umrisse seiner handelnden Figuren mit einem Iprischen Prachtgewebe, in welchem sich, als wie in einem weit gefalteten Purpurgewand, die handelnden Personen frep und edel mit einer gehaltenen Wärde und hoher Ruhe bewegen.

.. In einer bobern Organisation barf ber Stoff ober bas Clementarische nicht mehr sichtbar sen; bie dembsche Farbe verschwindet in derfeinen Rarnation bes Lo

bendigen. Aber anch ber Stoff hat seine herrlichteit, und tann als solcher in einem Runftforper aufgenommen werden. Dann aber muß er sich durch Leben und Kulle und durch harmonie seinen Platz verdienen, und die Formen, die er umgibt, geltend machen, anftatt fie durch seine Schwere zu erdrücken.

In Berten ber bildenden Runft tft diefes Jedem leicht verftandlich; aber auch in ber Porfie, und in ber tragis fchen, von ber bier die Rebe ift, findet baffelbe Statti Alles, mas ber Berftand fich im Allgemeinen ausspricht, ift eben fo wie bas, mas blod bie Sinne reigt, nur Stoff und robes Element in einem Dichterwert, und wird ba, wo es vorherricht, unausbleiblich bas Poetis fche gerfibren; benn biefes liegt gerade in bem Indiffe rengpunkt des Ibrellen und Sinnlichen. Mun ift aber ber Menich fo gebilbet, bag er immer von bem Befonbern ins Allgemeine geben will, und bie Refferion muß alfo auch in ber Tragboie ihren Dlat erhalten. fie aber biefen Plat verdienen, fo muß fie bas, mas ihr an finnlichem Leben fehlt, burch ben Bortrag wieber gewinnen: benn wenn bie zwen Glemente ber Poeffe. bas Ideale und Sinnliche, nicht innig verbunden gus fammen wirten, fo muffen fie neben einander wirten, ober die Poefie ift aufgehoben. Benn die 2Bage nicht vollfommen inne fteht, ba fann bas Gleichgewicht nur burch eine Schwantung ber benben Schalen bergeftellt werden.

S

ÿ

Und biefes leiftet nun ber Chor in ber Tragbbie. Der Chor ift felbft tein Individuum, fondern ein allgemeiner Begriff; aber diefer Begriff reprafentirt fich burch eine finnlich machtige Maffe, welche burch ihre ausfallende Gegenwart ben Sinnen imponirt. Der Chor verläfft ben engen Rreis ber Sandlung, um fich über Bergam genes und Runftiges, über ferne Beiten und Boller, über bas Denichliche überhaupt zu verbreiten, um bie großen Resultate bes Lebens ju gieben, und bie Lebren ber Beisbeit auszusprechen. Aber er thut bio fes mit ber vollen Dacht der Phantafie, mit einer fub nen lyrifden Freyheit, welche auf ben boben Gipfelt der menschlichen Dinge wie mit Schritten ber Gotter einbergebt - und er thut es, von ber gangen finuliden Macht bes Rhythmus und der Mufit in Tonen und Bewegungen begleitet.

Der Chor reinigt also das tragische Gedicht, indem er die Reflexion von der handlung absondert, und eben durch diese Absonderung fie selbst mit poetischer Kraft austüstet; eben so wie der bildende Künstler die gemeine Mothdurft der Bekleidung durch eine reiche Draperie in einen Reiz und in eine Schonheit verwandelt.

Aber eben fo wie fich ber Mabler gezwungen fieht, ben Farbenton bes Lebendigen zu verstärken, um ben machtigen Stoffen bas Gleichgewicht zu halten, so legt bie lyrische Sprache bes Chors bem Dichter auf, ver haltnismäßig die ganze Sprache bes Gebichts zu erter

ben und badurch die finnliche Gewalt bes Ansdrucks überhaupt zu verstärken. Nur der Chor berechtigt ben tragischen Dichter zu dieser Erhebung des Tons, die bas Ohr ausfüllt, die den Geist anspannt, die das ganze Gemuth erweitert. Diese eine Riesengestalt in seinem Bilde nothigt ihn, alle seine Figuren auf den Kothurn zu stellen, und seinem Gemählde dadurch die tragische Größe zu geben. Nimmt man den Chor hinweg, so muß die Sprache der Tragddie im Ganzen sinken, oder was jeht groß und mächtig ist, wird gezwungen und überspannt erscheinen. Der alte Chor, in das franzosische sche Trauerspiel eingeführt, würde es in seiner ganzen Ourstigseit darstellen und zunichte machen; eben dersselbe würde ohne Zweisel Shatespears Tragddie erst ihre wahre Bedeutung geben.

So wie der Chor in die Sprache Leben bringt, so bringt er Ruhe in die Handlung — aber die schone und hohe Ruhe, die der Charukter eines edeln Kunskwerkes sewn muß. Denn das Gemuth des Zuschauers soll auch in der heftigsten Passon seine Freyheit behalten; es soll kein Raub der Eindrücke seyn, sondern sich immer Mar und heiter von den Rührungen scheiden, die es erleidet. Was das gemeine Urtheil an dem Chor zu tadeln pflegt, daß er die Täuschung aushebe, daß er die Gewalt der Uffekte breche, das gereicht ihm zu seiner höchsten Empfehlung, denn eben diese blinde Gewalt der Uffekte ist es, die der wahre Künstler vermeidet; diese Täuschung

ift es, bie er zu erregen verschmabt. Benu bie Schlage, womit die Tragddie unfer Serg trifft, ohne Unterbro dung auf einander folgten, fo murbe bas Leiben über bie Thatigfeit fiegen. Bir murben uns mit bem Stoffe vermengen und nicht mehr über bemfelben ichweben. Daburch, daß ber Chor die Theile ans einander balt, und gwischen bie Paffionen mit feiner beruhigenben Bo trachtung tritt, gibt er uns unfre Frenheit gurud, bie im Sturm ber Affette verloren geben murbe. bie tragischen Bersonen selbit bedurfen biefes Unbalts, biefer Rube, um fich zu fammeln; benn fie find feine mirkliche Befen, bie blos ber Gewalt bes Moments geborchen, und blos ein Individnum darftellen, fonders ibeale Perfonen und Reprasentanten ihrer Gattung, bie bas Ticfe ber Menscheit aussprechen. Die Gegenwart bes Chors, ber als ein richtenber Beuge fie vernimmt, und bie erften Ausbruche ihrer Leibenschaft burch feine Dazwifdenkunft banbigt, motivirt die Befonnenheit, mit der fie bandeln, und die Burde, mit der fie reden. Sie Reben gemiffermaßen icon auf einem naturlich n Theater, weil fie vor Bufchauern fprechen und bandeln, und werben eben beswegen besto tauglicher von bem Runft . Theater ju einem Publifum ju reben.

Soviel aber meine Befugniß, ben alten Chor auf die tragische Bahne gurudzuführen. Chore kennt man gwar auch schon in ber modernen Tragodie; aber ber Chor bes griechischen Trauerspiele, fa wie ich ihn bier

gebraucht habe, ber Chor als eine einzige ibeale Person, Die die ganze Handlung trägt und begleitet, bieser ift von jenen operhaften Choren wesentlich verschieden, und wenn ich ben Gelegenheit der griechischen Tragdbie von Choren anstatt von einem Chor sprechen bore, so entosteht mir der Berdacht, daß man nicht recht wiffe, wos von man rede. Der Chor der alten Tragdbie ist meines Wissens seit dem Berfall derselben nie wieder auf der Buhne erschienen.

Ich habe den Chor zwar in zwen Theile getrennt und im Streit mit sich selbst bargestellt; aber dies ist nur dann der Fall, wo er als wirkliche Person und als blinde Menge mithandelt. Als Chor und als ideale Person ist er immer eins mit sich selbst. Ich habe den Ort verändert und den Chor mehrmal abgehen lassen; aber auch Neschylus, der Schöpfer der Tragddie, und Sophofles, der größte Meister in dieser Kunst, haben sich dieser Freyheit bedient.

Eine andere Freyheit, die ich mir erlaubt, mochte schwerer zu rechtsertigen senn. Ich habe die christliche Religion und die griechische Gotterlehre vermischt angewendet, ja selbst an den maurischen Aberglauben erinnert. Aber der Schauplatz der Handlung ist Messina, wo diese drey Religionen theils lebendig, theils in Denkmalern fortwirkten und zu den Sinnen sprachen. Und dann halte ich es für ein Recht der Poesse, die verschiednen Religionen als ein kollektives Ganze sur

die Einbildungfraft zu behandeln, in welchem Alles, was einen eignen Charafter tragt, eine eigne Empfins dungweise ausbruckt, seine Stelle findet. Unter der Sulle aller Religionen liegt die Religion selbst, die Idee eines Ghtelichen, und es muß dem Dichter erlaubt sen, diefes auszusprechen, in welcher Form er es jedesmal am bequemften und am treffendsten findet.

# Die Braut von Messina.

Die Scene ist eine geräumige Saulenhalle, auf benben Seiten find Eingange, eine große Flügelthur in ber Liefe fahrt zu einer Kapelle.

Donna Bfabella in tiefer Erauer, die Meltes ften von Meffina fteben um fie bert

### Isabella.

Der Noth gehorchend, nicht bem eignen Trieb, Tret' ich, ihr greisen Häupter dieser Stadt, Gerans zu Euch aus den verschwiegenen. Gemächern meines Frauensaals, das Antlit Bor Euren Männerblicken zu entschleiern. Denn es geziemt der Bittwe, die den Gatten Berloren, ihres Lebens Licht und Ruhm, Die schwarz umflorte Nachtgestalt dem Ang' Der Welt in stillen Mauern zu verbergen, Doch unerbittlich, allgewaltig treibt Des Augenblicks Gebieterstimme mich An das entwohnte Licht der Welt hervor.

Nicht zwenmal bat ber Mond die Lichtgefialt Erneut, feit ich ben fürftlichen Gemahl Bu feiner letten Rubeftatte trug, Der machtigwaltend biefer Stadt gebot, Mit fartem Arme gegen eine Belt Ench ichugenb, bie Euch feindlich rings umlagert. Er felber ift babin, boch lebt fein Beift In einem tapfern Selbenpaare fort Glorreicher Sohne, Diefes Landes Stolz. Ihr habt fie unter Euch in freud'ger Rraft Aufwachsen feben, boch mit ihnen muchs Mus unbekannt verhängniftvollem; Saamen 1, 11 1 Much ein unfel'ger Bruderhaß empor, Der Rindbeit frobe Ginigfeit gerreißenb, Und reifte furchtbar mit bem Ernft ber Jahre. Die bab' ich ihrer Gintracht mich erfreut; Mn biefen Bruften nahrt' ich Benbe gleich; Gleich unter fie vertheil' ich Lieb' und Sorge, Und Bepbe weiß ich kindlich mir geneigt. In diefem einz'gen Triebe find fie eins; In allem andern trennt fie blut'ger Streft.

3war weil ber Bater noch gefürchtet herrichte, Sielt er burth gleicher Strenge furchtbare Gerechtigkeit die Heftigbraufenden im Zügel, Und unter Gines Joches Gifenschwere Bog er vereinend ihren starren Sinn. Micht waffentragend durften fie fich nasn, Nicht in denfelben Mauern übernachten; So hemmt' er zwar mit strengem Machtgebot Den roben Ausbruch ihres wilden Triebs, Doch ungebeffert in der tiefen Bruft Ließ er den Haß — Der Starke achtet es Gering, die leife Quelle zu verstopfen, Weil er dem Strome machtig wehren kann.

Was kommen muffte, kam. Als er die Augen Im Tode schloß, und seine flarke Hand miene Sie nicht mehr bändigt, bricht der akte Groß, Sie nicht mehr bändigt, bricht der akte Groß, Inr offnen Flamme sich entenspend los, Ich sag' Euch, was Ihr Allenselbst bezengt, Messina theilte sich, die Bruderselbst bezengt, Lost' alle beil ge Bande der Natur, Dem allgemeinen Strait die Lojung gehend, Schwert traf auf Schwert, zum Schlachtseld, mar die

Ja, diese hallen selbst besprützte Blut.

and the second of the second transfer

Des Staates Bande fahet Ihr zerreigen, Doch mir zerriß im Junersten das Derz — Ihr fühltet nur das dffentliche Leiden, Und fragtet wenig nach der Mutter Schmerz. Ihr kamt zu mir und spracht dies harte Wort: "Du siehst, daß deiner Sohne Bruderzwist
"Die Stadt emport in bürgerlichem Streit,
"Die von dem bosen Nachstar rings umgarnt,
"Durch Eintracht nur dem Fesnde widersteht.
"— Du bist die Mutter! Wohl, so siehe dussis, "Wie du der Sohne blutgen Haber stillst.
"Was kummert und, die Friedlithen, der Zank "Der Herrscher? Sollen wir zu Grunde gehn,
"Weil deine Sohne wüthend sich besehden?
"Wir wolldt und selbst rathen ohne sie, "Und einem andern Pettes will und stergeben,
"Der unfer Bestes will und stergeben,

So spracht for rauben Minner, mitleivies, Thr euch nur stigend nicht für enter Stadependung belaster Angle und bieses Herz, das von der Mutter Angle und Sorgen schwer genug belastet war.

Ich unternahm bas nicht zu Spissende, die Mich auffende, die Ergrimmten, Friede rufend — Unabgeschreckt, geschäftig, unernüblich welchtet, weschieben um den Andern, Bis ich erhlelt durch mutterliches Flehn, Daß sie's zufrieden sind, in dieser Stade Messina, in dem värerlichen Schloß, unseinblich fich von Angestade zu seschieben.

Dies ist der Tag! Des Boten harr' ich stündlich,
Der mir die Kunde bringt von ihrem Anzug.

— Send dann bereit, die Herrscher zu empfangen
Mit Ehrsucht, wie's dem Unterthanen-ziemt.
Nur Eure Pslicht zu leisten send bedacht;
Fürs Andre lasst uns Andere gewähren.
Berderblich diesem Land, und ihnen selbst
Verlebut, vereinigt, sind sie mächtig gung.
Euch zu beschäften gegen eine Welt, aus
Und Necht sich zu verschaffen — gegen Euch!
(Die Aeltesten entsernen sich siener, der zurüchleibt.)

Diego!

Diego.

Isabella. Diego.

Bas gebietet meine Fürftinn?

Rabella.

Bewährter Diener! Redlich Herz! Tritt näher! Mein Leiden hast du, meinen Schmerz getheilt; So theil' auch jetzt das Glud der Gludschen. Berpfändet hab' ich beiner treuen Brust Mein schmerzlich süßes, heitiges Scheimnis. Der Augenblick ist da, wo es aus Lickt Des Tages soll hervorgezogen werden. In lange schon erstickt' ich der Natur Gewalt'ge Regung, weil noch über mich Ein fremder Wille herrisch waltete. Jest darf fich ihre Stimme frep erheben; Noch heute soll dies Herz befriedigt fenn, Und diefes Haus, das lang verddet mar, Bersammle Alles, was mir thener ift.

So lenke benn bie alterschweren Tritte Rach jenem wohlhekannten Aloker hin, Das einen theuren Schatz mir aufbewahrt. Du warst es, ikene Seele, der ihn mir Dorthin gestüchtet hat auf bestre Tage, Den traur'gen Dienst der Traurigen erzeigend. Du bringe frohlich jett der Glücklichen Das theure Pfand zuruck!

(Man bort in ber Ferne blafen.)

Deile, eile, Und laß die Freude beinen Schritt verjängen! Ich hore friegerischer Horner Schall, Der meiner Sohne Einzug mir verfändigt.

(Diege geht ab. Die Mufit lafft fich noch von einer ent gegengefeten Seite immer naber und naber boren.)

## - Mabella.

Erregt ist ganz Meffina — Sorch! ein Strom Berworrner Stimmen malzt sich brausend her — Sie finds! Das Berg ber Mutter, machtig schlagend, Empfindet ihrer Nahe Kraft und Zug. Sie finds! D meine Kinder, meine Kinder! (Sie eilt binaus.)

Chor (tritt auf.)

(Er besteht ans zwen halbeboren, welche zu gleicher Beit, von zwen entgegengesehren Seiten, ber eine aus ber Tiefe, ber andere aus dem Borbergrund eintreten, rund um die Buhne gehen, und sich alsbann auf derfelben Seite, wo jeder eingetreten, in eine Reihe fels len. Den einen halbebor bilden die altern, den andern die jungern Ritter; Bepbe sind durch Farbe und Abzeischen verschieden. Wenn bepbe Chore einander gegens über feben, schweigt ber Marsch und die bepben Chors führer reden.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Dich begruß ich in Chrfurcht, Prangende Salle, Dich, meiner Herricher

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Herausgebers. Der Werfasser hat bep Uebersendung des Manuscripts an das Theater zu Wien einen Borschlag bengefügt, wie die Reden des Chors unter einzelne Personen vertheilt werden könnsten. Der erste Chor sollte nämlich aus Casetan, Bengar, Manfred, Tristan und acht Rittern Don Manuels, der zwepte aus Bobemund, Roger, Hips polyt und neun Rittern Don Cesars bestehen. Was jede dieser Personen nach des Versassers Plane zu sas gen haben wurde, ist bep dieser Ausgabe angedeutet, worden.

Fürstliche Wiege, Säulengetragenes herrliches Dach!

Tief in der Scheibe Rube das Schwert! Bor den Thoren gefesselt Liege des Streits schlangenhaarigtes Scheusal! Denn des gastlichen Hauses Unverletzliche Schwelle Hutet der Eid, der Eriunnen Sohn, Der furchtbarste unter den Gottern der Holle!

Zwenter Chor. (Bohemund.)
Zürnend ergrimmt mir das Herz im Bufen;
Zu dem Kampf ist die Faust geballt.
Denn ich sehe das Haupt der Medusen,
Meines Feindes verhaffte Gestalt.
Kaum gebiet' ich dem kochenden Blute.
Gonn' ich ihm die Ehre des Borts?
Oder gehorch' ich dem zürnenden Muthe?
Aber mich schreckt die Eum enide,
Die Beschirmerinn dieses Orts,
Und der waltende Gottesfriede.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Beifere Faffung Biemet dem Alter, Ich, der Bernanftige, graße zwerft. (Bu dem zwepten Chor.) Sen mir willtommen,
Der du mit mir
Gleiche Gefühle \
Brüderlich theilend,
Dieses Palastes
Schützende Götter
Fürchtend verehrst!
Weit sich die Fürsten gütlich besprechen,
Wollen auch wir jetzt Worte des Friedens
Harmlos wechseln mit ruhigem Blut;
Denn auch das Wort ist, das heilende, gut.
Aber treff ich dich braußen im Frenen,
Da mag der blutige Kamps sich erneuen,
Da erprobe das Eisen den Muth.

Der ganze Chor. Aber treff' ich dich drangen im Freyen, Da mag der blutige Kampf fich ernenen, Da erprobe das Eisen den Muth.

Erfter Chor. (Berengar.) Dich nicht haff ich! Richt du bist mein Feind! Eine Stadt ja hat uns geboren, Jene sind ein fremdes Geschlecht. Aber wenn sich die Fürsten besehben, Mässen die Diener sich morden und tödten, Das ist die Ordnung, so will es das Recht. Iweyter Chor. (Bobemund.)

Mogen fie's wiffen,

Barum fie fich blutig Haffend bekampfen! Dich ficht es nicht an. Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ift tein Tapfrer, tein Chrenmann, Der ben Gebieter lafft verachten.

Der gange Chor. Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ift tein Tapfrer, tein Chrenmann, Der ben Gebieter lafft verachten.

Einer aus bem Chor. (Berengar.) Sort, was ich ben mir felbft erwogen, Als ich mußig baber gezogen Durch bes Korns bochwallende Gaffen, Meinen Gebanten übertaffen.

Bir haben und in des Kampfes Buth Nicht besonnen und nicht berathen, Denn und bethorte das brausende Blut.

Sind fie nicht unfer, diese Saaten?
Diese Ulmen, mit Reben umsponnen,
Sind fie nicht Kinder unfrer Sonnen?
Rounten wir nicht in frobem Genuß
Harmlos vergungliche Tage spinnen,
Luftig das leichte Leben gewinnen?
Warum ziehn wir mit rasendem Beginnen
Unser Schwert für das fremde Geschlecht?
Es hat an diesen Boden kein Recht.
Auf dem Meerschiff ist es gekommen,

Bon ber Sonne rothlichem Untergang; Gastlich haben wird aufgenommen, (Unsre Bater! Die Zeit ist lang) Und jest sehen wir und als Knechte Unterthan biesem fremden Geschlechte!

Ein 3menter. (Manfreb.) Bobl! Bir bewohnen ein gludliches Land, Das bie bimmelumwandelude Sonne Unfieht mit immer freundlicher Selle, Und wir tonnen es froblich genießen, Aber es lafft fich nicht fperren und ichliefen, Und bes Meers rings umgebenbe Belle Sie verrath und bem fahnen Rorfaren, Der bie Rufte verwegen burchfreugt. Einen Segen haben wir gu bewahren, Der bas Schwert nur bes Fremblings reigt. Stlaven find wir in ben eigenen Sigen, Das Land fann feine Rinder nicht fchaten. Nicht wo die goldene Ceres lacht Und ber friedliche Dan, ber Flurenbehater, Bo bas Gifen machet in ber Berge Schacht, Da entspringen ber Erbe Gebieter.

Erfter Chor. (Cajetan.) Ungleich vertheilt find des Lebens Gater Unter der Menschen flacht'gem Geschlecht; Aber die Natur, fie ift ewig gerecht. Uns verlieh fie das Mart und die Fulle, Die fich immer ernenend erschafft;
Jenen ward der gewaltige Wille
Und die unzerbrechliche Kraft.
Wit der furchtbaren Starke geruftet,
Kühren fie aus, was dem Derzen gelüstet,
Küllen die Erde mit machtigem Schall;
Aber hinter den großen Soben
Folgt auch der tiefe, der bonnernde Fall.

Darum lob' ich mir niebrig ju ffeben,

Mich verbergend in meiner Schwäche!

Zene gewaltigen Wetterbäche,
Aus des Hagels unendlichen Schloßen,
Aus den Wolfenbrüchen zusammen gestoffen,
Kommen sinster gerauscht und geschossen,
Reißen die Brücken und reißen die Dämme
Donnernd mit fort im Wogengeschwemme,
Nichts ist, das die gewaltigen hemme,
Doch nur der Augenblick hat sie geboren;
Ihres Lauses surchtbare Spur
Geht verrinnend im Sande verloren,
Die Zerstdrung verkündigt sie nur.

— Die fremden Eroberer kommen und gehen;
Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen.

(Die hintere Chur offnet fich; Donna Jabella ericeint zwischen ihren Sohnen Don Manuel und Don Cefar.)

Bepbe Chbre. (Cajetan.) Preis Ihr und Gire,

Die uns dort aufgeht, Eine glänzende Sonne; Anicend verehr' ich dein herrliches Aanpt.

n ift des Mondes and medan

Schon ist des Mondes Milbere Alarheit Unter der Sterne blivendem

Unter der Sterne bligendem Glangen in General and School ift der Mutter

Liebliche Hoheit

3wifchen ber Sobne feuriger Kraft.

Ift ihr Bild und ihr Gleichniß gu febn.

(\*) Hoch auf bes Lebens Gipfel gestellt,

Schließt fie blubend den Kreis des Schonen;

Kront fich die herrlich vollenhete Belt.

Selber die Rirche, die gottliche, ftellt nicht Schoneres dar auf dem himmlischen Thron; Idheres bildet.
Selber die Runft nicht, die gottlich geborne, Alls die Mutter mit ihrem Sohn.

3menter Chor. (Berengar.) -

<sup>(&</sup>quot;) Anmertung bes Berausgebers. Mach ber Abficht bes Berfaffers follte die Stelle: "Soch auf bes Lebens .- ihrem Sohn." auf bem Theater wegbleiben,

Einen blabenden Baum fich erheben, Der fich ewig sproffend ernent. Denn fie hat ein Geschlecht geboren, Belches mandeln wird mit der Sonne, Und den Namen geben der rollenden Zeit.

(Roger.)

Bolfer verrauschen, Namen verklingen, Finftre Bergeffenheit Breitet die dunkelnachtenben Schwingen Ueber ganzen Geschlechtern aus.

Aber der Farsten Einsame Hänpter Glänzen erhellt, Und Aurora berührt sie Mit den ewigen Strahlen, Als die ragenden Gipfel der Welt. X

(mit ihren Sohnen hervortretenb.) Blid nieder, hohe Koniginn des himmels, Und halte beine hand auf dieses herz, Daß es der Uebermuth nicht schwellend bebes Denn leicht vergäße sich der Mutter Frende, Wenn sie sich spiegelt in der Sohne Glanz. Zum Erstenmal, seitdem ich sie geboren, Umfass ich meines Glüdes Julle ganz. Denn bis auf diesen Tag must? ich gewaltsam

Des Herzens frohliche Ergießung theilen; Bergeffen ganz mufft' ich dem einen Sohn, Wenn ich der Nabe mich des andern freute. O meine Mutterliebe ist nur Gine, Und meine Sohne waren ewig zwey!

— Sagt, darf ich ohne Zittern mich der füßen Gewalt des trunknen Herzens überlaffen?

(3u Don Manuel.)

Wenn ich die Hand bes Bruders freundlich brude.
Stoß' ich den Stachel nicht in beine Bruft?
(3u Don Cefer.)

Wenn ich bas herz an feinem Anblick weibe, Ifts nicht ein Raub an dir? — Dich muß zittern, Daß meine Liebe selbst, die ich euch zeige, Nur eures haffes Flammen besi'ger schare.

(Nachdem sie Bepde fragend angesehen.)
Bas darf ich mir von euch versprechen? Redet!
Mit welchem Herzen kamet ihr hieher?
Ifte noch der alte unverschnte Haß,
Den ihr mit herbringt in des Vaters Haus,
Und wartet draußen vor des Schlosses Thoren
Der Krieg, auf Augenblicke nur gebändigt,
Und knirschend in das eherne Gebiß,
Um alsobald, wenn ihr den Rücken mir
Gekehrt, mit neuer Wuth sich zu entfesseln?

Chor. (Bobemand.) Rrieg ober Frieden! Rach liegen bie Loofe Dunkel verhaut in der Zukunft Schofe! Doch es wird fich noch, eh'wir uns trennen, entscheiden; Wir sind bereit und geruftet zu bepben.

Isabella.

(im gangen Rreis umber ichauenb) Und welcher furchtbar friegerische Anblid! Bas follen biefe bier? Ifts eine Schlacht, Die fich in diesen Galen gubereitet? Boju die frembe Schaar, wenn eine Mutter Das Berg aufschließen will vor ihren Rinbern? Bis in ben Schos ber Mutter farchtet ibr Der Arglift Schlingen, tadifchen Berrath, Dag ibr ben Ruden euch beforglich bedt? - D biefe milben Banben, Die euch folgen, Die raschen Diener eures Borns - Sie find Richt eure Krennbe! Glaubet nimmermebr. Daß fie euch wohlgefinnt jum Beften rathen! Wie tounten fie's von Bergen mit euch meinen, Den Fremblingen, bem eingebrungnen Stamm, Der aus dem eignen Erbe fie vertrieben, Sich über fie der herrschaft angemaßt? Glaubt mir! Es liebt ein Jeber, fren fich felbft Bu leben nach bem eigenen Gefet; Die frembe Berrichaft wird mit Reib ertragen. Bon eurer Macht allein und ihrer Kurcht Erhaltet ihr den gern verfagten Dienft. Lernt bies Geschlecht, bas berglos faliche, tennen! Die Schaben - Freude ifte, woburch fie fic Un enrem Glud, an eurer Große rachen. Der Berricher gall, ber boben Saupter Sinti Ift ihrer Lieber Stoff und ihr Gesprach, Bas fich vom Cobs gunt Entel fart briablt, . .. Bomit fie fich bie Mittemachte fargen. - D meine Sbone! Beinbich ift die Belt Und falfc gefinnt! Es liebrein Seber nur ... Sich felbft; unficher, los und wandelbar .: Sind alle Banbe, Die bas leichte Giad. .... Geflochten - Laune thety- was Laune funpfte -Rur bie Ratur ift tedlich! Sie allein Liegt an bem ew'gen Antergrunde feft," Benn alles Anbre auf ben'flutinbewegten Bellen Des Lebens unftat treibg .... Die Reigung gibt Den Freund, es gibt bet Bortheil ben Gefährtem Bobl bem, bem bie Gebart ben Bruber gab! Ibn fann bas Glad uicht geben! Anerfchaffen. Ift ihm ber Areund, und gegen eine Belt Boll Kriege und Truges fleht er zwenfach ba! Chor. (Cajetan.)

Ja, es ist etwas Großes, ich muß es verehren, Um einer Herrscherinn fürstlichen Sinn: Ueber der Menschen Thun und Berkehren Blickt sie mit ruhiger Klarheit hin. Uns aber treibt das verworrene Streben Blind und sinnlos durchs waste Leben. 🦥 - Sfabella.

(ju Don Cefar.)

Du, der das Schwert auf seinen Bruder gudt! Sieh dich umber in dieser ganzen Schar, Wo ist ein ediet Wild als beines Bruders? (zu Don, Mannel.)

Wer unter biefen: die du Freunde neunft, Darf deinem-Aruber fich zur Geite ftellen? Ein Jeder ist ein Muster seines Alters, Und Reiner gleicht und Reiner weicht dem Andern. Wagt es, euch in das Angesicht zu sehn! O Raseren der Eiserfucht, des Reides! Ihn würdest du auß Laufenden berous

Sum Frenkbe die gewählt, ihm an bein Herz Geschlossen haben als den Einzigen, Und jetzt, daifen die heilige Nutur Dir gab, dir in der Wiege schon ihr schenkte, Trittst du, ein Freoler an dem eignen Blut, Mit stolzer Willit ihr Geschant mit Häßen, Dich wegzinserfen an den schlechtern Mann, Dich an den Feind und Frembling anjuschließen!

- Don Manuel.

Sore mich, Mutfer!

Don Cefar. ". Mutter, pore micht Ifabella.

A 72 11.1.

Nicht Borte finds, bie biefen trant'gen Streit

Erledigen - hier ift bas Mein und Dein, Die Rache von ber Schulb nicht mehr ju fonbern. - Ber mochte noch bas:alte Bette finben Des Schwefelftrome, ber glabent fich ergoft? Des unterirbiden Feuersichreckliche Geburt ift Alles, eine Lavarinde Liegt aufgeschichtet aber ben Befunden, Und jeber Fußtritt wandelt auf Berftbrung. - Rur biefes Gine leg! ich euch ans Dergt: Das Bbfe, bas bet Dann, ber manbige, Dem Manne aufugt, bas, ich will es glanben, Betgibt fich und verfohnt fich fdwer. Der Mann Bill feinen Dag, und feine Beit veranbert Den Rathichlug, ben er mobl befonnen fafft. Doch eures Sabers Urfprung fleigt binauf In unverftand'ger Rindheit fruhe Beit; Sein Alter ifte, was ibn entwaffnen follte. Fraget gurud, mas euch guerft entzwepte, Ihr wifft es nicht, ja fandet ihre auch aus, Ihr murbet euch bes findichen Sabers ichamen Und bennoch ifte ber erfte Rinberftreit, Der, fortgezeugt in ungludfeliger Rette, Die neufte Unbill biefes Tage geboren. Denn alle Schwere Thaten, Die bis jest geschahn, Sind nur bes Argwohns und ber Rache Rinber. - Und jene Anabenfehde wolltet ihr Roch jett fortfampfen, ba ihr Manner fend?

(Bepber Sinbe faffenb.)

D meine Sohne! Romme, entschließet euch, Die Rechnung gegenseitig zu vertigen, Denn gleich auf benben Geiten ift bas Unrecht. Sepb ebel, und großberzig schenkt einander Die unabtragbar ungeheure Schulb.
Der Siege gottlichster ift bas Bergeben!
In eures Baters Gruft werft fin binab

Den alten Saf ber fruben Rinberzeit!

Der ichonen Liebe fen bas nene Leben,

Der Gintracht, ber Berfohnung fen's geweiht.

(Sie tritt einen Schritt zwischen Bepben zurad, als wollte fie ihnen Ranm geben, sich einander zu nähern. Bepbe bliden zur Erbe, ohne einander anzusehen.)

Chor. (Cajetan.)

Shret ber Mutter vermahnende Rebe, Bahrlich, fie fpricht ein gewichtiges Bort! Lafft es genug seyn und endet die Fehbe, Ober gefällts euch, so setzet fic fort. Bas euch genehm ift, bas ift mir gerecht, Ihr seyd die Herrscher und ich bin ber Ruecht.

Riabella.

(nachbem fie einige Beit innegehalten, und vergebens eine Aeugerung ber Bruber erwartet, mit auterbrudtem Schmerz.)

Jest weiß ich nichts mehr. Ausgeleert hab' ich Der Borte Rocher und erschopft ber Bitten Rraft. Im Grabe rust, ber euch gewaltsam banbigte,

Und machtlos fieht die Mutter amifchen ruch. - Bollenbet! Ihr habt frene Macht! Geborcht ... Dem Damon, ber euch finnlos mathend treibt! Chrt nicht bes Sausgotts beiligen Altar !. Lafft diefe Salle felbft, die ench geboren, Den Schauplat werben eures Bechfelmorbs. Bor eurer Mutter Mug' gerftoret euch Mit euren eignen, nicht durch fremde Sande. Leib gegen Leib, wie bas Thebanische Paar, Rudt auf einander an, und wuthvoll ringend Umfanget euch mit ehrner Umarmung! Leben um Leben tauschend fiege Jeder, Den Dold einborend in des Andern Bruft, Daß felbft ber Tob nicht eure Zwietracht beile, Die Flamme felbft, bes Feuers rothe Caule, Die fich von enrem Scheiterhaufen bebt, Sich zwengespalten bon einander theile, Ein ichaubernd Bild, wie ihr geftorben und gelebt.

(Sie geht ab. Die Bruder bleiben noch in bet vorigen Entfernung von einander feben.)

Bepbe Bruber. Benbe Chorc.

Chor. (Cajetan.)

Es find nur Borte, Die fie gesprochen, Aber fie haben ben froblichen Ruth In der felfigen Bruft-mir gebrochen. Ich nicht vergoß das verwandte Blut. Rein, jum himmel erheb' ich bie Sanbe, Ihr fepb Bruber! Bebenfet bas Enbe!

Don Cefar

(ohne Don Manuel angusehen.)

Du bift ber altre Bruder, rebe bu! Dem Erftgebornen weich' ich vone Schande.

> Don Manuel. (in berfelben Steffung.)

Sag' etwas Gutes und ich folge gern Dem ebeln Bepfpiel, bas ber Jungre gibt.

Don Cefar.

Nicht, weil ich fur ben Schuldigeren mich Erteune, ober ichmacher gar mich fuhle -

Don Manuel.

Nicht Kleinmuthe zeiht Don Cefarn, wer ihn tennt; Bublt' er fich fchmacher, wurd' er ftolzer reden.

Don Cefar.

Denfft bu von beinem Bruber nicht geringer?

Don Manuel.

Du bift ju ftolg jur Demuth, ich jur Luge.

Don Cefar.

Berachtung nicht erträgt mein ebles herz; Doch in bes Rampfes bestigfter Erbittrung Gebachteft bu mit Warbe beines Brubers.

Don Manuel.

Du willft nicht meinen Tod; ichfhabe Proben.

Ein Monch erbot fich bir, mich menchlerisch Bn morben; bu bestraftest ben Berrather.

Don' Cefar (tritt etwas naber.)

Satt' ich bich fruber fo gerecht erkannt;: ... Es mare Bieles ungefchehn geblieben.

Don Manuel.

Und hatt' ich bir ein fo verfdhulich Berg Gewußt, viel Mabe (part' ich bann ber Mutter.

Don Cefar.

Du murdeft mir viel ftolger abgeschilbert. Don Manuel.

Es ift ber, Bluch ber Soben, bag bie Riedern

Sich ihres offnen Dhre bemachtigen.

Don Cefar (lebhaft.)

So ifte. Die Diener tragen alle Schuld. Don Manuel.

Die unfer Berg in bitterm haß entfrembet.

Don Cefar.,

Die bofe Borte bin und wieder trugen.

Don Manuel.

Mit falfcher Deutung jede That vergiftet, Don Cefar.

Die Bunde nahrten, bie fie heilen follten. Don Manuel.

Die Flamme fcharten, bie fie lofchen tonnten. Don Cefar.

Bir maren die Berführten, die Betragnenken

#### Don Manuel.

Das binbe Bertzeug frember Leibenschaft!

Don Cefar.

Ifte mahr, baft alles andre trenlos ift -

Und falfch! Die Mutter fagte; du barfft es glauben! Don Cefar.

So will ich diefe Bruderhand ergreifen --(Er reicht ihm die Saud bin.)

Don Mannel.

(etgreift fie lebhaft.)

Die mir die nachfte ift auf biefer Belt. (Bevde fteben Sand in Sand und betrachten einander eine Beitlang ichweigenb.)

Don Cefar.

Ich feb' bich an, und überrascht, erftaunt Find' ich in bir ber Mutter theure Buge.

Don Manuel.

Und eine Achnlichkeit entbedt fich mir In dir, die mich noch wunderbarer rabret.

Don Cefar.

Bift bu es wirklich, ber bem jungern Bruber Go bold begegnet und fo gutig fpricht?

Don Manuel.

Ift biefer freundlich fanftgefinnte Jungling Der übelwollend mir gehäffige Bruber? (Wiederum Stillfdweigen; Jeber fieht in ben Anblich es Andern perforen.)

## Don Cefan

Du nahmft bie Pferde von arab'icher Bucht. In Anfpruch, aus dem Nachlaß unfere Baters. Den Rittern, bie bu ichickteft, ichlug iche ab. Don Manuel.

Sie find bir lieb. 3ch bente nicht mehr bran. Don Cefar.

Nein, nimm bie Roffe, nimm ben Bagen auch. Des Baters, nimm fie, ich beichwore bich. Don Manuel.

Ich will es thun, wenn bu bas Schlof am Deere Beziehen willft, um bas wir heftig ftritten.

Don Cefar.

Ach nehm' es nicht, doch bin iche wohl zufrieden. Dag wirs gemeinsam bruderlich bewohnen.

Don Manuel.

So fen's! Warum ausschließend Eigenthum Besitzen, ba die Herzen einig find ?

Don Cefar.

Marum noch langen abgesondert leben, Da wir, vereinigt, Jeder reicher werden? Don Mannel

Wir find nicht mehr getrennt, wir find vereinigt. (Er eilt in feine Arme.)

Erfter Chor (jum zwepten.) (Cajetan.) Bas fteben wir bier noch feindlich geschieden. Da die Fürften sich liebend umfaffen? Ihrem Benipiel folg' ich und biete bir Rrieben; Bollen wir einander benn ewig haffen? Sind fie Bruber burch Blutes Banbe, Sind wir Burger und Sohne von einem Laude. (Berbe Chbre umarmen fic.)

## Ein Bote (tritt auf.)

Bmenter Chor (ju Don Cefar.) (Bobemund.) Den Spaber, ben bu ausgesenbet, herr, Erblid' ich wiebertebrend. Freue bich, Don Cefar! Gute Botschaft barret bein: Denn froblich ftrablt ber Blid bes Rommenden.

#### Bote.

hell mir und Beil ber fluchbefrenten Stadt! Des iconften Unblide wird mein Auge frob. Die Sohne meines herrn, die Kurften feb' ich In friedlichem Besprache, Sand in Sand, Die ich in beißet Rampfes Buth verlaffen. Don Cefar.

Du fiehft die Liebe aus bes Saffes Flammen Wie einen weu berjungten Phonix feigen.

Bote

Ein zwentes leg' ich ju dem erften Glad! Mein Botenftab ergrunt bon frischen 3meigen!

Don Cefar (ihn ben Geite führend.)

Lag boren, mas bu bringft.

Bote.

Ein einzger Tag

Bill Alles, was erfreulich ift, versammeln. Auch die Berlorene, nach der wir suchten, Sie ift gefunden, herr, sie ift nicht weit.

Don Cefar.

Sie ift gefunden! D wo ift sie? Sprich! Bote.

Sier in Meffina, Serr, verbirgt fie fic.

Don Manuel

(zu bem erften Salbchor gewendet.) Bon hoher Rothe Glut feb' ich die Bangen Des Bruders glanzen, und fein Auge blitt. Ich weiß nicht, was es ift; doch ifts die Farbe Der Freude und mitfreuend theil' ich fie.

Don Cefar

Romm, führe mich! — Leb wohl, Don Manuel! Im Urm ber Mutter finden wir uns wieder; Jett fordert mich ein dringend Werk von hier.

(Er will gehen.)

Don Manuel.

Berfchieb es nicht. Das Glud begleite bich. Don Cefar

(befinnt fic und tommt jurud.)

Don Manuel! Mehr, als ich fagen tann, Freut mich bein Unblid - Sa, mir ahnet ichong Wir werden und wie Herzenöfreunde lieben; Der lang gebundne Trieb wird frend'ger nur Und macht'ger fireben in der neuen Sonne; Nachholen wend' ich das verlorne Leben.

Don Manuel.

Die Blathe beutet auf die ichone Frucht.

Don Cefar.

Es ift nicht recht, ich fahls und table mich, Daß ich mich jett aus beinen Armen reiße. Dent nicht, ich fahle weniger als bu, Weil ich bie festlich foone Stunde rafch zerfchneibe.

Don Manuel.

(mit fichtbarer Berftreuung.)

Seborche bu bem Augenblid! Der Liebe Sebbrt von beute an bas gange Leben.

Don Cefar.

Entbedt'ich bir, was mich von binnen ruft - Don Danuel.

Lag mir bein Serg! Dir bleibe bein Gebeimnif.

Don Cefar.

Much tein Geheimniß tronnt' und ferner mehr; Bald foll die letzte duntle Falte fcminden! (Zu dem Chor gewendet.)

Euch fund' iche an, bamit ihre alle wiffet ! Der Streit ift abgeschloffen zwischen mir Und dem geliehten Bruder! Den erklar' ich Far meinen Lobseind und Beleidiger,

Und merb' ibn baffen, wie ber Solle Pforten Der ben erloschnen gunten unfere Streits Aufblast zu neuen Flammen - Doffe Reinet Dir ju gefallen ober Dant zu ernten, Der von bem Brnder Bbfes mir berichtet, Mit falfcher Dienstbegier ben bittern Pfeil Des rafchen Borts geschäftig welter fendet. - Richt Burgeln aus ber Lippe folagt bas Wort, "" Das unbebacht dem ichnellen Born entflohen; Doch von bem Dbr bes Argwohns aufgefangen, Rriecht es wie Schlingfraut endlos treibend fort, Und bangt ans Derg fich an mit taufend Meften; So trennen endlich in Bermorrenbeit Unbeilbar fich bie Guten und bie Beften! CEr umaimt ben Bruber noch einmal und gebe ab, von bem zwepten Chore begleitet.)

Don Manuel und ber erfte Chor.
Chor. (Cajetan.)

Berwundrungvoll, o herr, betracht' ich bich, Und fast muß ich bich heute ganz verkennen. Mit targer Rebe kaum erwiederst du Des Bruders Liebesworte, der gutmeinend Mit offnem herzen dir entgegen kommt. Versunken in dich selber stehst du da Sleich einem Träumenden, als ware nur Dein Leib zugegen und die Seele fern. Weer so dich sabe, mochte leicht der Ralte Dich zeihn und fiolz unfreundlichen Gemuthe; Ich aber will dich drum nicht fuhllos schelten, Denn beiter blickt du, wie ein Glacklicher, Um bich und Lacheln fpielt um deine Bangen.

Don Mannel.

Bas foll ich fagen? Bas erwiedern? Rag Der Bruber Borte finden! Ihu ergreift Ein übernaschend nen Gefühl; er fieht Den alten haß ans seinem Bufen schwinden. Und wundernd fühlt er fein perwandelt Herg. , Ich — habe teinen Saß mehr mitgebracht; Raum weiß ich noch, warum wir blutig firitten.; Denn über allen ird'ichen Dingen boch Schwebt mir auf Freudensittigen die Seele. Und in bem Glanzesmeer, bas mich umfangtenu :... Sind alle Wolfen mir und finftre Falten Des Lebens ausgeglättet und verschwunden. - 3ch febe biefe Sallen, biefe Gale, Und bente mir bas freudige Erfchreden Der überraschten hocherstaunten Braut, Wenn ich als Furftinn fie und herrscherinn Durch biefes Saufes Pforten fuhren merbe. - Doch liebt fie nur ben Liebenben! Dem Frembling, Dem Namenlofen bat fie fich gegeben. Richt abnet fie, bag es Don Manuel, Mesfina's Farft ift, ber die goldne Binde Ihr um die Schone Stirne flechten wird,

Mie füß ifts, bad Geliebte zu begladen
Mit ungehoffter Größe, Glan's und Schein!
Längst spart' ich mir bies hochste ber Entzücken;
Wohl bleibt es stets sein hochster Schmuck allein;
Doch auch die Hobeit darf das Schone schmucken,
Der goldne Reif erhebt den Edelstein.

Chor. (Cajetan.)

3ch bore bich, o herr, bom langen Comeigen Bum Erstenmal ben finmmen Dund entflegeln. 7 1,7 % Mit Spaberaugen folgt' ich bir schon langft, . ar igen Ein feltsam munderbar Gebeimnig abnend; Doch nicht erfahnt' ich mich, was buivor mir Ja tiefes Duntel bulft, dir abzufragen. Dich reigt nicht mehr ber Jagben muntre Luft, Der Roffe Bettlauf und bes Salten Gieg. Uns ber Gefährten Mug' verfchwindeft bu, ........... So oft die Sonne finkt zum himurelerande, Und Reiner unfere Chore, die wir bich fonft In jeder Krieges und Jagdgefahr begleiten, Mag beines flillen Pfabs Gefährte fenn. Warum verschleietft bu bie biefen Tag Dein Liebesglud mit biefer neidichen Salle ? Bas zwingt ben Machtigen, bag er verhehle? Denn Funcht ift fern von beiner großen Geele. Don Mannel.

Geflügelt ift bas Glück und schwer zu binden; Nur in verschloffner Lade wirds bewahrt.

Das Schweigen ift jum Sater ihm gefett, Und raich eintfliegt es, wenn Gefchmabigfeit Boreilia magt, bie Dede ju erheben. Doch jest, bem Biel fo nabe, barf ich mobil Das lange Schweigen brechen und ich wills. Denn mit ber nachften Morgenfonne Straft Ift fie bie Deine, und bes Damons Reib Birb feine Dacht mehr baben aber mich. Richt mehr verftoblen werb' ich ju ihr foleichen, Richt rauben mehr bet Liebe golone Frucht; Richt mehr bie Freude bafchen auf der glucht, Das Morgen wird bem ichbnen Seute gleichen, Richt Bligen gleich, Die fonen vorüber foiegen, Und plotlich bon ber Racht verschlungen find, Mein Glad wird from, gleichwie bes Baches Bliefen, Gleichwie ber. Sand bes Stundenglases rinnt!

Chor. (Cajetan.)

So nenne Sie uns, Herr, die dich im Stillen Beglück, daß wir dein Loos beneidend rühmen Und würdig ehren unsers Fürsten Brant.
Sag an, wo du sie fandest, wo verbirgk, In welches Ders verschwiegner Heimlichkeit? Denn wir durchziehen schwärmend weit und breit Die Insel auf der Jagd verschungnen Pfaden; Doch keine Spur hat uns bein Glück verrathen, So daß ich bald mich überreben möchte, Es hülle sie ein Zaubernebel ein.

### Don Manuel

Den Banber loft ich auf: benn beute noch . Soll, mas verborgen mar, die Conne ichauen .. Bernehmet benn und bort, wie mir geschab. Kunf Monde finds, es herrichte noch im Laube Des Baters Dacht, und bengete gemaltlam ..... Dichts fannt' ich, ale ber Waffen wilde Krenben, Und als des Baidwerts triegerische Luft. - Bir batten foon ben gangen Aag gejagb Entlang bes Balbaebirges + Saigeldubs, . Daß die Berfotgung einer weiffen Sinbilin 2118 Mich weit hinweg aus eurem Saufen tiff." Das icheue Thier flot burch bes Thales Rrammen. : " Durch Buid und Riuft und babuenles Geftrupp; Muf Burfes Beite fab iche flete vor mir; Doch fonnt' iche nicht erreichen noch ergielen, : Bis es gulett an eines Gartens Pforte mir Berfchwand. Schnell von bem Roff berab mich werfend Dring' ich ibm nach, icon mit bem Speere gielenb: Da feb' ich munbernd bas erschrodne Thier Bu einer Monne Rugen gitternd liegen, Die es mit garten Sanden ichmeichelnd fost. Bewegunglos-farr' ich bas Bunber an, Den Jagbfpieß in ber Sand, jum Burf ausholend Sie aber blidt mit großen Augen flebend Mich an; fo fteben wir ichweigend gegen einander -Schillers fammil. Berte X. Bb.

Bie lange Frist, das kann ich nicht ermessen, Denn alles Maß der Zeiten war vergrisen. Tief in die Seele druckt sie mir den Blick, Und umgewandelt schnell ist mir das Herz.
— Bas ich nun sprach, was die Holdsel'ge mir Erwiedert, moge Niemand mich befragen, Denn wie ein Traumbild liegt, zs hinter mir Ans früher Kindhrit dämmurhellen Tagen. An meiner Brustzfühlt' ich die ihte schlagen, Als die Besunungtraft mir wieder kann. Da hort' ich einer Glacke belles Länten, Den Ruf zur Sprac schienzes zurbedanten, Und schnell, wie Geister in die Lust verweben, Entschwand sie wir und mard-nicht mehr gesehen.

Mit Furcht, o. Gerr, erfaft mich bein Bericht. Raub haft bu an bem Gottlichen begangen, Des himmels Braut berührt mit fündigem Berlangen, Denn furchtbar heilig ift bes Klofters Pflicht.

Don Manuel. Jest hatt' ich Eine Straße nur zu wandeln; Das unstat schwanke Sehnen war gebunden, Dem Leben war sein Innhalt ausgesunden; Und wie der Pilger sich nach Often wendet, Wo ihm die Sonne der Berheißung glanzt, So kehrte sich mein Hoffen und mein Sehnen Dem Einen hellen himmelspunkte zu.

Rein Tag entftieg bem Meer und sant hinunter,
Der nicht zwey gladlich Liebende vereinte.
Geflochten still war unster Herzen Bund,
Rur ber allseh'nde Aether über und
War bes verschwieg'nen Glads vertrauter Zeuge;
Es brauchte weiter keines Menschen Dienst.
Das waren goldne Stunden, sel'ge Tage!
— Nicht Raub am himmel war mein Glad, benn noch
Durch kein Gelübbe war bas herz gesesselt,
Das sich auf ewig mir zu eigen gab.

Chor. (Cajetan.)

So war das Rlufter eine Frenftatt nur Der garten Jugend, nicht bes Lebens Grab?

Don Manuel.

Ein heilig Pfand ward fie dem Gotteshaus Bertraut, bas man jurud einft werde fobern.

Chor. (Cajetan.)

Doch welches Blutes rabmt fie fich ju fenn? Denn nur pom Seln fann bas Cble ftammen.

Don Manuel.

Sich felber ein Geheimniß wuchs fie auf. Richt tennt fie ihr Geschlecht noch Baterland.

Chor. (Cajetan.) Und leitet feine bunde Spur gurud

Bu ihres Dasepns unbekannten Quellen?

Don Manuel.

Daß fie von edelm Blut, gesteht der Manu, Der Einz'ge, der um ihre Herkunft weiß.

Chor. (Cajetan.)

Ber ift ber Mann? Nichts halte mir zurud, Denn wiffend nur fann ich bir nutflich rathen.

Don Manuel.

Ein alter Diener naht von Beit gu Beit, Der eing'ge Bote zwifden Rind und Mutter.

Chor. (Cajetan.)

Bon biefem Alten haft bu nichts erforicht? Beigherzig und geschwähig ift bas Alter.

Don Manuel.

Die wagt' iche, einer Reugier nachzugeben, Die mein verschwieg'nes Glud gefahrben fonnte.

Chor. (Cajetan.)

Bas aber war ber Innhalt feiner Borte, Benn er die Jungfran zu befuchen tam?

Don Manuel.

Auf eine Zeit, die Alles lofen marbe, Dat er von Jahr zu Jahren fie vertroftet.

Chor. (Cajetan.)

Und biefe Beit, Die Mues lofen fou, Dat er fie naber beutend nicht bezeichnet?

Don Manuel.

Seit wenig Monden brobete ber Greis Mit einer naben Menbrung ihres Schickfals.

Chor. (Cajetan.)

Er brobte, fagft bu? Alfo fürchteft bu Ein Licht gu fcbbpfen, bas bich nicht erfreut?

Don Manuel.

Gin jeder Bechfel fchredt den Gludlichen; Bo tein Gewinn zu hoffen, brobt Berluft.

Chor. (Cajetan.)

Doch tonnte die Entbedung, die du fürchteft, Auch beiner Liebe gunfige Beichen bringen.

Don Manuel.

Auch ftarzen tonnte fie mein Glud; brum mabli' ich Das Sicherfte, ihr fcnell zuvor zu tommen.

Chor. (Cajetan.)

Wie bas, o herr? Mit Furcht erfüllft bu mich, Und eine rasche That muß ich besorgen.

Don Manuel.

Schon seit den letten Monden ließ der Greis Geheimnistolle Winke sich entfallen, Daß nicht mehr ferne sey der Tag, der sie Den Ihrigen zurade geben werde. Seit gestern aber sprach ers deutlich aus, Daß mit der nächsten Morgensonne Strahl — Dies aber ist der Tag, der hente leuchtet — Ihr Schickal sich entscheidend werde lbsen. Rein Augenblick war zu verlieren; schnell War mein Entschluß gefasst und schnell bollstreckt.

In biefer Nacht raubt' ich bie Jungfrau weg, Und brachte fie verborgen nach Meffina.

Chor. (Cajetan.)

Belch fühn verwegen rauberische That!

— Bergelb, o herr, die frene Tabelrebe!
Doch folches ift bes weisern Altere Recht,
Benn fich die rasche Jugend fahn vergifft.

Don Manuel

Unfern vom Rlofter ber Barmbergigen, In eines Gartens abgeschiedner Stille, Der von der Reugier nicht betreten wird, Treunt' ich mich eben jett bon ihr, bieber Bu ber Beribhnung mit bem Bruber eilend. In banger Furcht ließ ich fie bort allein Burud, bie fich nichts weniger erwartet, Als in bem Glang ber Farftinn eingeholt, Und auf erhabnem Fuggeftell des Rubms Bor gang Meffina ausgestellt zu werben. Denn anders nicht foll fie mich wieberfebn, Als in der Große Schmud und Staat, und feftlich Bon eurem ritterlichen Chor umgeben. Richt will ich, bag Don Manuels Berlobte Mls eine Seimatlofe, Flachtige Der Mutter naben foll, die ich ihr gebe; Alst eine Fürftinn fürftlich will ich fie Einfähren in die Hofburg meiner Båter.

Chor. (Cajetan.) dur.

Gebiete, herr! Bir barren beines Bints.

Don Manuel. Ich babe mich aus ihrem Urm geriffen, Doch nar mit ihr werb' ich beschäftigt fenn. Denn nach dem Bagar follt ihr mich anjegt Begleiten, wo bie Mohren jum Berfauf Ausstellen, mas bas Morgenland erzeugt Un ebelm Stoff und feinem Runftgebild. Erft mablet aus die zierlichen Sandalen, Der gartgeformten Sufe Schut und Bier; " Dann jum Gewande mablt bas Runfigewebe Des Indiers, hellglanzend wie ber Schnee Des Meina, ber ber nachfte ift bem Licht -Und leicht umfließ' es, wie ber Morgenbuft, Den garten Bau ber jugenblichen Glieber. Bon Purpur fen, mit garten Saben Goldes Durchwirft, ber Gartel, ber bie Tunifa Unter bem gucht'gen Bufen reigend fnupft; Dagu ben Mantel mabit von glangenber Seibe gewebt, in gleichem Purpur ichimmernd; Ueber ber Achfel beft' ihn eine golone Cifade - Much die Spangen nicht vergefft, Die ichonen Urme reigend gu umgirfen; Much nicht ber Perlen und Rorallen Schmud,

Der Meeresgottinn wunderfame Gaben. Um die Loden winde fich ein Diadem, Sefüget aus bem koftlichsten Seftein, Worin ber feurig glabende Rubin Mit dem Smaragd die Farbenblite kreuze. Oben im Haarschmuck sey ber lange Schleier Befestigt, der die glanzende Gestalt, Gleich einem bellen Lichtgewolft, umfließe, Und mit der Myrthe jungfraulichem Krauze Bollende kronend sich das schone Ganze.

Chor. (Cajetan.)

Es foll geschehen; herr! wie du gebieteft, Denn fertig und vollendet findet fich Dies Alles auf dem Bagar ausgestellt.

# Don Manuel.

Den schonften Zelter fahret bann hervor Aus meinen Ställen; seine Farbe sey Lichtweiß, gleichwie bes Sonnengottes Pferbe; Bon Purpur sey bie Decke, und Geschirr Und Zügel reich besehr mit ebeln Steinen: Denn tragen soll er meine Königinn. Ihr selber haltet euch bereit, im Glanz Des Ritterstaates, unterm freud'gen Schall Der Horner, eure Fürstinn heimzusühren. Dies Alles zu besorgen geh' ich jett; Iwey unter euch erwähl' ich zu Begleitern. Ihr Andern warter mein — Bas ihr vernahmt,

Bewahrts in eures Bufens tiefem Grunde, Bis ich bas Band gelost von eurem Munde. (Er geht ab, von Zwepen aus dem Chor begleitet.)

Chor. (Cajetan.)

Sage, was werben wir jetzt beginnen,
Da die Fürsten ruhen vom Streit,
Auszufüllen die Leere der Stunden,
Und die lange unendliche Zeit?
Etwas fürchten und hoffen und sorgen
Muß der Mensch für den kommenden Morgen,
Daß er die Schwere des Dasenns ertrage,
Und das ermüdende Gleichmaß der Tage,
Und mit erfrischendem Bindesweben
Kräuselnd bewege das stockende Leben.

Einer ans dem Chor. (Manfred.)
Schon ift der Friede! Ein lieblicher Anade
Liegt er gelagert am ruhigen Bach,
Und die hüpfenden Lämmer grasen
Lustig um ihn auf dem sonnigen Rasen;
Sußes Tonen entlock er der Flote,
Und das Scho des Berges wird wach,
Oder im Schimmer der Abendrothe
Wiegt ihn in Schlummer der murmelude Bach —
Aber der Arieg auch hat seine Chre,
Der Beweger des Menschengeschicks,
Mir gefällt ein lebendiges Leben,

Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schwes ben

Auf ber steigenben, fallenden Belle bes Gluds.

Denn der Mensch verfammert im Frieden; Mußige Auh ist das Grab des Muths.
Das Gesetz ist der Freund des Schwachen,
Alles will es nur eben machen,
Wöchte gern die Welt verflachen;
Aber der Krieg läfft die Kraft erscheinen,
Alles erhebt er zum Ungemeinen,
Selber dem Feigen erzeugt er den Muth.

Ein 3mepter. \$\overline{\pi}\$ (Berengar.)

Stehen nicht Amors Tempel offen?
Wallet nicht zu dem Schonen bie Belt?
Da ift bas Fürchten! Da ift bas hoffen;
Ronig ift hier, wer den Augen gefällt!
Auch die Liebe beweget bas Leben,
Daß fich die graulichen Farben erheben.
Reizend beträgt fie die glücklichen Jahre,
Die gefällige Tochter des Schaums;
In das Gemeine und Traurigwahre
Webt fie die Bilber des golbenen Traums.

Ein Dritter. (Cajetan.)

Bleibe die Blume bem blabenben Lenze, Scheine bas Schone! Und flechte fich Rrange, Bem die Loden noch jugenblich granen; Aber bem mannlichen Alter ziemts Einem ernsteren Gott zu bienen.

Erfter. (Manfred.)

Der ftrengen Diana, ber Freundinn ber Jagben, Laffet und folgen ins wilde Gehölz, Wo die Wälder am dunkelsten nachten, Und den Springbock stürzen vom Fels.
Denn die Jagd ist ein Gleichniß der Schlachten, Des ernsten Kriegsgotts lustige Braut — Man ist auf mit dem Morgenstrahl, Wenn die schmetternden Hörner laden Lustig hinaus in das dampfende Thal, Ueber Berge, über Klüfte, Die ermatteten Glieder zu baden In den erfrischenden Strömen der Lüste!

3mepter. (Berengar.)

Dber wollen wir uns der blauen
Sottinn, der ewig bewegten, vertrauen,
Die uns mit freundlicher Spiegethelle
Ladet in ihren unendlichen Schoß?
Banen wir auf der tanzenden Welle
Uns ein lustig schwimmendes Schloß?
Wer das grune crystallene Feld
Pflügt mit des Schiffes eilendem Kiele,
Der vermählt sich das Glück, dem gehört die Welt;
Ohne die Saat erblüht ihm die Ernte!

Denn bas Meer ist ber Raum ber hoffnung Und ber Zufälle launisch Reich; Hier wird ber Reiche schnell zum Armen, Und der Aermste dem Fürsten gleich. Wie der Wind mit Gedankenschnelle Läuft um die ganze Windebrose, Wechseln bier des Geschickes Loose, Dreht das Glück seine Rugel um; Auf den Wellen ist alles Welle, Auf dem Meer ist kein Eigenthum.

Dritter. (Cajetan.)

Aber nicht blos im Bellenreiche, Muf ber mogenden'Meeresfluth, Much auf der Erbe, fo fest fie rubt Muf ben ewigen alten Gaulen, Mantet bas Glad und will nicht weilen. - Corge gibt mir biefer neue Frieden, Und nicht frahlich mag ich ihm vertrauen; Auf ber Lava, bie ber Berg geschieben, Mbcht' ich nimmer meine Satte bauen. Denn ju tief icon hat der Das gefreffen, Und zu ichwere Thaten find geschehn, Die fich nie vergeben und vergeffen; Roch hab' ich bas Enbe nicht gefebn, Und mich schreden abnungvolle Traume! Richt Bahrfagung reben foll mein Munb; Aber fehr mißfallt mir bies Bebeime,

Diefer Che fegenlofer Bund, Diefe lichtschen frummen Liebespfabe, Diefes Rlofterraubs berwegne That: Denn bas Gute liebt fich bas Gerabe; Bofe Früchte trägt die bofe Saat.

## (Berengar.)

Auch ein Ranb wars, wie wir Alle wiffen, Der bes alten Fürsten ehliches Gemahl
In ein frevelnd Sebett geriffen,
Denn sie war bes Baters Bahl.
Und ber Ahnherr schüttete im Jorne
Grauenvoller Flüche schrecklichen Saamen
Auf das sündige Sebett aus.
Greuelthaten ohne Namen,
Schwarze Berbrechen verbirgt dies Haus.

# Chor. (Cajetan.)

Ja, es hat nicht gut begonnen,
Glaubt mir, und es endet nicht gut,
Denn gebüßt wird unter der Sonnen
Jede That der verblendeten Buth.
Es ift kein Jufall und blindes Loos,
Daß die Brüder fich wüthend selbst zerfidren,
Denn verstucht ward der Mutterschoß,
Sie sollte den Haß und den Streit gebähren.
— Aber ich will es schweigend verhüllen,
Denn die Rachgotter schaffen im Stillen,

Beit ifte, bie Unfalle gu beweinen, Benn fie naben und wirklich erscheinen.

d.

(Der Chor geht ab.)

Die Scene vermandelt sich in einen Garten, bet bie Aussicht auf bas Meer eroffnet. Aus einem anftofenden Gartensaal tritt

### Beatrice.

(geht unruhig auf und nieder, nach allen Seiten umber fpabend. Ploblich fteht fie still und horcht.)
Er ist es nicht — Es war der Binde Spiel,
Die durch der Pinie Bipfel fausend streichen;
Schon neigt die Sonne sich zu ihrem Ziel;
Mit trägem Schritt seh' ich die Stunden schleichen,
Und mich ergreift ein schauderndes Gefühl,
Es schreckt mich selbst das wesenlose Schweigen.
Nichts zeigt sich mir, wie weit die Blicke tragen;
Er läfft mich bier in meiner Angst verzagen.

Und nahe hor' ich, wie ein rauschend Behr Die Stadt, die vollterwimmelnde, ertosen; Ich hore fern das ungeheure Meer Un seine Ufer dumpferbrandend stoßen. Es fturmen alle Schreden auf mich ber; Rlein fahl' ich mich in diesem Furchtbargroßen, Und fortgeschleubert, wie das Blatt vom Baume, Berlier' ich mich im grenzenlosen Raume.

Barum verließ ich meine ftille Zelle?
Da lebt' ich ohne Schnsucht, ohne harm!
Das herz war ruhig, wie die Biesenquelle,
An Bunschen Leer, boch nicht an Frenden arm.
Ergriffen jetzt hat mich des Lebens Belle;
Wich fafft die Belt in ihren Riesenarm;
Zerriffen hab' ich alle frühre Bande,
Bertrauend eines Schwures leichtem Pfande.

Bo waren die Sinne? Bas hab' ich gethan? Ergriff mich bethorend Ein rasender Bahn?

Den Schleier zerriß ich Jungfraulicher Jucht; Die Pforten burchbrach ich der heiligen Zelle! Umstrickte mich blendend ein Zauber der Holle? Dem Manne folgt' ich, Dem kunne Gutführer in ftrafficher Flucht.

D tomm, mein Geliebter! Bo bleibst du und saumest? Befreye, befreye Die tampfende Seele! Mich naget die Reue, Es fasst mich der Schmerz. Mit liebender Nabe versichre mein herz!

Und follt' ich mich bem Manne nicht ergeben, Der in ber Welt allein fich an mich fchloß? Denn ausgesetzt ward ich ins frembe Leben, Und frühe schon hat mich ein strenges Loos (Ich darf den dunkeln Schleier nicht erheben) Gerissen von dem mütterlichen Schoff. Nur einmal sah ich sie, die mich geboren, Doch wie ein Traum ging mir das Bild verloren.

Und so erwuchs ich ftill am stillen Orte, In Lebens Glut ben Schatten bengesellt, — Da stand er ploglich an des Alosters Pforte, Schon, wie ein Gott, und mannlich, wie ein Held. O mein Empfinden nennen keine Worte! Fremd kam er mir aus einer fremden Welt, Und schnell, als war' es ewig so gewesen, Schloß sich der Bund, den keine Menschen lbsen.

Vergib, du herrliche, die mich geboren, Daß ich, vorgreisend den verhängten Stunden, Mir eigenmächtig mein Geschick erkohren. Richt frep erwählt' ichs; es hat mich gesunden; Ein dringt der Gott auch zu verschlossnen Thoren; In Perseus Thurm hat er den Beg gesunden. Dem Dämon ist sein Opfer unverloren. Bar' es an dbe Klippen angebunden Und an des Atlas himmeltragende Säulen, So wird ein Flügelroß es dort ereilen.

Richt binter mich begehr' ich mehr gu ichauen, In teine Deimat febn' ich mich gurud; Der Liebe will ich liebend mich verstauen; Gibt es ein schonres als ber Liebe Glad?
Wit meinem Loos will ich mich gern bescheiben, i Ich kenne nicht des Lebens niber Frenden.

Micht kenn' ich fie und will fie niminer keinen, Die fich die Stifter meiner Tage nennen; "
Wenn fie von dir mich, mein Geliebter, trenuen, Gin ewig Rathfel bleiben will ich mir; Ich weiß genug, ich lebe bir! Ich wind binit der binit

Porch, der lieben Stimme Schallt and in der in der

Immer tiefer Sinkt die Sonne! Immer der Wird die Oede! Immer schwerer Wird das Herz — Wo zogert er?

(Sie geht unruhig umber.) And bes Gartens fichern Mauern Bag' ich meinen Schritt nicht mehr. Ralt ergriff mich bas Entfeten, Als ich in die nahe Kirche

Chillers fammtl. Berte X. Bb.

Bagte meinen Suf ju fegen, Denn mich trieb's mit machtgem Drang, Mus ber Bede tiefften Ciefen, ! Als fie ju ber Spra riefen, .... Dingufnien an beil'ger Statte, Bu ber Bottlichen zu flehn, Nimmer konnt' ich widerftehn. Wenn ein Laufcher mich erfpahte? Boll von Feinden ift bie Belt, Arglift bat auf allen Pfaden, Fromme Unichuld gu berrathen, Ibr betrüglich Net geftellt. Grauend hab' ich's fchan erfahren, Als ich aus bes Rieftens but? .. .. In die fremben Menschenfcharen. Dich gewagt mit frevelm Duth. Dort ben jenes Teftes Fener, Da der Farft begraben word. Mein Erfahnen bagt' ich theuer; Rur ein Gott hat mich bemahrt .-Da ber Jungling mir, ber frembe, Nabte, mit bem Flammenguge, Und mit Bliden, die mich fcbredten, Mir bas Innerfte burchzuckten, ? In das tieffte Berg mir fchaute ---Roch burchichauert faltes Grauen. Da ich's bente, mir bie Bruft! .

Nimmer, nimmer kann ich schauen In die Augen des Geliebten, Dieser fillen Schuld bewußt! (aufhorchend.)

Stimmen im Garten! Er ift's, der Geliebte! Er felber! Jetzt tauschte Rein Blendwerk mein Ohr. Es naht, es vermehrt sich! In seine Arme! An seine Brust!

(Sie eilt mit ausgebreiteten Armen nach der Liefe bes Gartens, Don Cefar tritt ihr entgegen.)

Don Cefar. Beatrice. Der Chor.

Beatrice.

(mit Schreden gurudfliebenb.)

Beb mir! Bas feb' ich!

(In bemfelben Angenblid tritt auch ber Chor ein.) Don Cefar.

Solbe Schonheit, farchte nichts!

(Bu dem Chor.) Der raube Anblid eurer Waffen schreckt

Die garte Jungfran — Beicht gurud und bleibt

In ehrerbiet'ger Ferne!

(Bu Beatricen.)

Fürchte nichts!

Die holbe Scham, die Schonheit ift mir beilig.

(Der Chor hat fich gurudgezogen. Er tritt ihr naber und ergreift ihre Sand.)

Bo marft bu? Welches Gottes Macht entradte, Berbarg bich biese lange Zeit? Dich hab' ich Befucht, nach bir geforschet; wachenb, traumenb Warft du bes Bergens einziges Gefühl, Ceit ich ben jenem Leichenfeft bes garften Bie eines Engels Lichterscheinung bich Bum Erftenmal erblicte - Nicht verborgen! Blieb bir bie Dacht, mit ber bu mich bezwangft. Der Blide Reuer und ber Lippe Stammeln, Die Sand, die in ber beinen gitternd lag, Berrieth fie bir - ein tubueres Geftanbnif ... Berbot bes Ortes ernfte Majeftat. - Der Deffe Sochamt rief mich jum Gebet, Und ba ich bon ben Rnieen jest erftanben, Die erften Blide fcnell auf bich fich beften, Barft bu aus meinen Mugen weggeradt; Doch nachgezogen mit allmacht'gen Baubere . Banben Saft bu mein Berg mit allen feinen Rraften. Seit diesem Tage such' ich raftlas bich, Un aller Rirchen und Palafte Pforten; Un allen offnen und verborgnen Orten, Do fich die schone Unschuld zeigen fann, Sab' ich bas Ret ber Spaber ausgebreitet; Doch meiner Dabe fab ich feine Frucht, Bis endlich beut, bon einem Gott geleitet,

Des Spapers gladbetronte Bachfamfeit In biefer nachften Rirche bich entbedte.

(Hier macht Beatrice, welche in dieser ganzen Zeit zitternd und abgewandt gestanden, eine Bewegung des Schreckens.) Ich habe dich wieder, und der Geist verlasse Eher die Glieder, eh' ich pon dir scheide!
Und daß ich sest sogleich den Zufall fasse,
Und mich verwahre vor des Damons Neide,
So red' ich dich nor diesen Zeugen allen
Als meine Gattin an und reiche dir

(Er ftellt fie bem Chor bar.)

Nicht forschen will ich, wer du bift. — 3ch will Mur Dich von Dir; nichts frag' ich nach dem Andern. Daß deine Seele wie dein Ursprung rein, Sat mir dein erster Blick verburget und beschworen, Und wärst du selbst die Niedrigste geboren, Du mußtest dennoch meine Liebe sepn, Die Frenheit hab' ich und die Wahl verloren.

Und daß du wiffen mogeft, ob ich auch herr meiner Thaten fen, und hoch genug Geftellt auf dieser Welt, auch das Geliebte Mit ftartem Urm zu mir emporzuheben, Bedarfs nur, meinen Namen dir zu nennen.

— Ich bin Don Cesar und in dieser Stadt Ressina ift kein größrer über mir.

(Beatrice ichaudert gurud; er bemerft es und fahrt nach einer fleinen Beile fort.)

Dein Stannen lob' ich und dein sittsam Schweigen; Schamhafte Demuth ist der Reize Krone, Denn ein Verborgenes ist sich das Schone, Und es erschrickt vor seiner eignen Macht.

Ich geh' und überlasse dich die selbst,
Daß sich dein Geist von seinem Schrecken lbse:
Denn jedes Neue, auch das Glück, erschreckt.
(3u dem Chor.)

Gebt ihr — Sie ifts von diesem Augenblick! Die Ehre meiner Braut und eurer Fürstinn, Belehret sie von ihres Standes Größe. Bald kehr' ich selbst zurück, sie heimzuführen, Wie's Weiner wärdig ist und Ihr gebührt.

(Er geht ab.)

Beatrice und ber Chor. Chor. (Bobemunb.)

Peil dir, v Jungfrau, Liebliche Herrscherfun! Dein ist die Krone, Dein ist der Sieg!

Als die Erhalterinn Dieses Geschlechtes, Künftiger Helben Blubenbe Mutter begruß' ich bich! (Roger.)

Drepfaches Seil bir! Mit gludlichen Zeichen,

Gludliche, trittft bu In ein gotterbegunftigtes gludliches Saus, Bo die Kranze bes Ruhmes hangen, Und bas golbene Zepter in stetiger Reihe Wandert vom Ahnherrn zum Entel hinab.

(Bohemund.)

Deines lieblichen Eintritts
Werben sich freuen
Die Penaten des Hauses,
Die hohen, die ernsten
Berehrten Alten.
An der Schwelle empfangen
Wird dich die immer blübende Hebe
Und die goldne Viktoria,
Die gestügelte Edttinn,
Die auf der Hand schwebt des ewigen Baters,
Ewig die Schwingen zum Siege gespannt.

(Roger.)

Nimmer entweicht Die Krone der Schönheit Aus diesem Geschlechte, Scheibend reicht Eine Fürstinn der andern Den Gürtel der Anmuth Und den Schleier der züchtigen Scham. Aber das Schönste Erlebt mein Auge, Denn ich febebie Blume ber Tochter, Ehe bie Blume ber Mutter verblatt.

Beatrice.

(aus ihrem Schreden erwachenb.)

Behe mir! In welche Hand Hat bas Ungluck mich gegeben! Unter Allen, Belche leben Nicht in diese sollt' ich fallen!

Jett versteh' ich das Entseten,
Das geheimnisvolle Grauen,
Das mich schaubernd stets gefasst,
Wenn man mir den Namen nannte
Dieses surchtbaren Geschlechtes,
Das sich selbst vertilgend hafft,
Gegen seine eignen Glieder
Buthend mit Erbittrung rast!
Schaubernd bort' ich oft und wieder.
Bon dem Schlangenhaß der Brüder,
Und jetz reißt mein Schreckenschicksal
Mich die Arme, Rettunglose,
In den Strudel dieses Hasses,
Dieses Unglucks mich hinein!

(Sie flieht in ben Gartenfaal,)

## Chor. (Bobemunb.)

Den beganstigten Sohn der Gotter beneib' ich, ... Den beglücken Bestiger der Macht!
Immer das Köstlichste ist sein Antheil,
Und von Allem, was boch und herrlich
Bon den Sterblichen wird gepriesen,
Bricht er die Blume sich ab.

## (Roger.)

Bon den Perlen, welche der tauchende Sischer Auffängt, mablt er die reinsten für sich. Für den herrscher legt man zurück das Beste, Was gewonnen ward mit gemeinsamer Arbeit. Wenn sich die Diener durchs Loos vergleichen, Ihm ist das Schönste gewiß.

### (Bobemunb.)

Aber Eines doch ift fein tofilichftes Rleinod, Jeder andre Borzug fep ihm gegonnt, Diefcs beneid' ich ihm unter Allem, Daß er heimführt die Blume der Frauen, Die das Entzücken ift aller Augen. Daß er fie eigen befigt.

## (Roger.)

Mit bem Schwerte fpringt ber Korfar an die Ruffe In bem nachtlich ergreifenden Ueberfall; Manner führt er davon und Frauen, Und ersattigt die wilde Begierbe, Mur die ichonfte Beftalt barf er nicht berühren: Die ift bes Roniges Gut.

(Bobemunb.)

Aber jest folgt mir, ju bewachen ben Eingang Und die Schwelle bes heiligen Raums, Daß kein Ungeweihter in dieses Geheimniß Dringe und ber Herrscher uns lobe, Der bas Koftlichste, was er besitzet, Unfrer Bewahrung vertraut.

(Der Chor entfernt fich nach bem hintergrunde. Die Scene verwandelt fich in ein Zimmer im Innern des Palaftes.)

Donna Riabella steht zwischen Don Das nuel und Don Cefar.

Bfabella.

Nun endlich ist mir der erwünschte Tag,
Der lang ersehnte, sestliche, erschienen —
Bereint seh' ich die Herzen meiner Kinder,
Wie ich die Hände leicht zusammen füge,
Und im vertrauten Kreis zum Erstenmal
Kann sich das Derz der Mutter freudig öffnen.
Fern ist der fremden Zeugen rohe Schar,
Die zwischen uns sich kampsgerüstet stellte —
Der Wassen Klang erschreckt mein Ohr nicht mehr,
Und wie der Eulen nachtgewohnte Brut
Bon der zerstörten Brandstatt, wo sie lang
Mit altverjährtem Eigenthum genistet,

\* 718

Auffliegt in bafterm Schwarm, ben Tag verdnutelnd! Wenn sich die lang vertriebenen Bewohner Heimkehrend nahen mit der Frende Schall, Den neuen Ban lebendig zu beginnen, So flieht der alte Haß mit seinem nächtlichen Gefolge, dem hohläugigen Berdacht, Der scheelen Mißgunst und dem bleichen Neibe, Ans diesen Thoren murrend zu der Holle, Und mit dem Frieden zieht geselliges Bertraun und holde Sintracht lächelnd ein.

(Sie halt inne.)

— Doch nicht genug, daß dieser hent'ge Tag Jedem von Bepben einen Bruder schenkt; Auch eine Schwester hat er ench geboren. — Ihr stannt? Ihr seht mich mit Berwundrung an? Ja, meine Schnel Es ist Zeit, daß ich Mein Schweigen breche, und das Siegel lose Von einem lang verschlossenen Geheimniß. — Auch eine Tochter hab' ich eurem Bater Geboren; — eine jüngre Schwester lebt Euch noch — Ihr sollt noch heute sie umarmen.

Don Cefar.

Bas fagft bu, Mutter? Eine Schwefter lebt uns, Und nie vernahmen wir von biefer Schwefter!

Don Mannel.

Boll borten wir in froher Rinbergeit, Daß eine Schwefter uns geboren worben; Doch in der Wiege schon, so ging die Sage, Nahm fie der Tod hinweg.

Bfabella.

Die Sage lugt!

Sie lebt!

Don Cefar.

Sie lebt und bu verschwiegeft und?

Isabella.

Bon meinem Schweigen geb' ich Rechenschaft. Sort, mas gefaet mard in frub'rer Beit, Und jest gur froben Ernte reifen foll. - Ihr wart noch garte Rnaben, aber fcon Entzwepte euch ber jammervolle 3wift, Der ewig nie mehr wiedertehren moge, Und baufte Gram auf eurer Meltern Derg. Da murbe eurem Bater eines Tages Ein feltsam munberbarer Traum. 36m bauchte. Er fåb' aus feinem bochzeitlichen Bette 3men Lorberbaume machfen, ihr Gezweig. Dicht in einander flechtend - zwischen bepben Buchs eine Lilie empor - Sie ward Bur Flamme, bie, ber Baume bicht Gezweig Und bas Gebalt ergreifend, praffelnd aufschlug, Und um fich muthend, ichnell, bas gange haus In ungeheurer Tenerfluth verschlang.

Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte
Befragt' der Bater einen sternekundigen Arabier, der sein Orakel war, An dem sein Herz mehr hing, als mir gesiel, Um die Bedeutung. Der Arabier Erklärte: wenn mein Schoß von einer Lochter Entbunden würde, tödten würde sie ihm Die beyden Sohne und sein ganzer Stamm Durch sie vergehn — Und ich ward Mutter einer Lochter, Der Bater aber gab den grausamen Befehl, die Neugeborene alsbalt. Ins Meer zu wersen. Ich vereitelte Den blut'gen Borsatz und erhielt die Lochter Durch eines treuen Knechts vorschwiegenen Dieust.

Don Cefar.

Gefegnet fen er, ber bir hulfreich wur! D nicht an Rath gebrichts ber Mutterliebe! 1949 5:12

## IsabeHa.

Der Mutterliebe macht'ge Stimme nicht Allein trieb mich das Kindlein zu verschonen. Auch mir ward eines Traumes seltsames Orakel, als mein Schoß mit dieser Lochter Sesegnet war: Ein Kind, wie Liebesgötter schon, Sah ich im Grase spielen, und ein Lowe Ram aus dem Bald, der in dem blut'gen Rachen
Die frisch gejagte Beute trug, und ließ

Sie fcmeidelnd in ben Stoff bes Rindes fallen. Und aus ben Luften ichwang ein Abler fich Berab, ein gitternd Res in feinen gangen, Und legt' es fchmeichelnd in den Schof bes Rindes, Und bende, Low und Abler, legten fromm Bepgart fich ju bes Rindes Fugen nieber. - Des Traums Berftandnig loste mir ein Mond, Ein gottgeliebter Mann, ben bem bas Berg Rath fand und Troft in jeber ird'ichen Roth. Der (prach: "Genesen murb' ich einer Tochter, "Die mir ber Sohne ftreitende Bemuther "In beißer Liebesglut vereinen murbe." - 3m Innerften bewahrt' ich mir bies Bort; Dem Bott ber Bahrbeit mehr als dem ber Luge Bertrauend, rettet' ich bie Gott verheifine, Des Segens Tochter, meiner hoffnung Pfand, Die mir bes Friedens Bertzeng follte fenn, Mis ener Saf fich machfend ftets vermehrte.

#### Don Manuel

(seinen Bruder umarmend.) Nicht mehr ber Schwester brauchts, ber Liebe Band Bu flechten, aber fester soll sie's knupfen.

## Rabella.

So ließ ich an verborgner Statte fie, Bon meinen Augen fern, geheimnifvoll, Durch fremde hand erziehn; — ben Anblick felbft Des lieben Angesichts, ben heiserflehten, Berfagt' ich mir, ben ftrengen Bater icheuend, Der von des Argwohns rubelofer Pein Und finster grübelndem Berdacht genagt,' Auf allen Schritten mir die Spaher pflanzte, Don Cefar.

Drey Monde aber beckt ben Water ichon Das fille Grab — Was wehrte bir, o Mutter, Die lang Berborgne an bas Licht hervor Zu ziehn und unfre Herzen zu erfreuen? If a bella.

Bas fouft, als euer ungludfel'ger Streit, Der, ungusibichlich muthenb, auf bem Grab Des taum entfeelten Baters fich entflammte; Nicht Raum noch Statte ber Beridhnung gab? Ronnt' ich bie Schwester zwischen eure wild Entblosten Schwerter ftellen ? Ronntet ibr In diesem Sturm die Mutterstimme boren ? Und follt' ich fie, bes Friedens theures Pfanb, Den letten beil'gen Unter meiner Soffnung, Un eures Saffes Buth unzeitig magen? - Erft mufftet ihr's ertragen, euch als Braber Bu febn, eb' ich bie Schwefter gwischen euch Als einen Friedensengel ftellen tonnte. Jest tann ich's und ich fuhre fie ench gu. Den alten Diener hab' ich ausgesendet, Und ftunblich barr' ich feiner Biebertest,

Der, ihrer ftillen Zuflucht fie entreißend, Burnd an meine mutterliche Bruft Sie führt und in die bruderlichen Arme.

Don Manuel.
Und sie ist nicht die Einz'ge, die du heut
In beine Mutterarme schließen wirst.
Es zieht die Freude ein durch alle Pforten;
Es füllt sich der verddete Palast.
Und wird der Sit der dich uden Anmuth werden.
— Bernimm, o Mutter, jetzt auch mein Seheimnis.
Eine Schwester gibst du mir — Ich will dafür Dir eine zwepte liebe Tochter schenken:
Ia, Mutter! Segne deinen Sohn! — Dies Herz,
Es hat gewählt; gefunden hab' ich sie,
Die mir durchs Leben soll Gefährtinn seyn.
Eh' dieses Tages Sonne sinkt, führ' ich
Die Gattin dir Don Manuels zu Füßen.

In meine Bruft will ich fie freudig schließen, Die meinen Erstgebornen mir beglückt; Auf ihren Pfaden foll die Freude sprießen, Und jede-Blume, die das Leben schmuckt, Und jedes Gluck soll mir den Sohn belahnen, Der mir die schönste reicht der Mutterkronen!

Don Cefar. Berfchwende, Mutten, beines Segens Falle Nicht an den einen Erfigebornen Sohn! Wenn Liebe Segen gibt, so being' auch ich Dir eine Tochter, solcher Mutter werth, Die mich ber Liebe nen Gefühl gelehrt. Eh' dieses Tages Sonne finkt, führt auch Don Cesar seine Gattinn bir entgegen.

Don Manuel.

Mamacht'ge Liebe! Gottlichel Mohl nennt Man dich mit Recht die Königing der Seelen! Dir unterwirft sich jedes Glement, On kannst das Feindlichstratends vermählen; Nichts lehtz was deine Hoheit nicht erkennt, Und auch des Bruders wilden Sinn haft du Besiegt, der undezwungen stets geblieben.

(Don Cefer umarmenb.)

Tetzt glaub' ich an bein Herz und schließe bich Mit hoffnung an die brüderliche Bruft; Nicht zweiff' ich mehr an dir, denn du kannst lieben,

3 abella.

Dreymal gesegnet sey mir dieser Tag,
Der mir auf einmal jede bange Sorge
Bom schwerbesadnen Busen bebt — Gegründet
Auf sesten Shulen seh' ich mein Geschlecht,
Und in der Zeiten Unermesslichkeit
Rann ich hinabsehn mit zusriednem Geist.
Noch gestern sah ich mich im Wittwenschleier,
Gleich einer Abgeschiednen, kinderlos,
In diesen aben Salen ganz allein,

Und beute werben in ber Jugend Glang Dren blub'nde Tochter mir gur Geite fieben. Die Mutter zeige fich, bie gladliche, Bon allen Beibern, bie geboren haben, Die fich mit mir an herrlichteit vergleicht! - Doch welcher Fürften fonigliche Tochter Erbluben benn an biefes Landes Grengen, 13 Davon ich Runbe nie vernahm - benn nicht Unwurdig mablen konnten meine Sohne! ...

Don Manuel.

Rur beute, Mutter, forbre nicht, ben Schlefer Dinmegaubeben, ber mein Glud bebedt. Es fommt ber Tag, ber Mucs lofen wird. Um Beften mag die Braut fich felbft verfunden; Def fen gewiß, bu wirft fie marbig finben.

Mabella.

Des Baters eignen Sinn und Geift erteun' ich In meinem exfigebornen Cobn! Der liebte Bon jeber, fich verborgen in fich felbit Bu fpinnen und ben Rathichluß gu bewahren Im unjugangbar feft verfchloffenen Gemuty! Gern mag ich bir die furge Frift vergonnen; Doch mein Sohn Cefar, beg bin ich gewiß, 33 33 Bird jest mir eine Ronigstocher nennen.

Don Cefar.

Richt meine Beife fft's, geheimnifvoll Dich ju verbullen, Mutter. Grep und offen, Wie meine Stirne, trag' ich mein Gemuth; Doch was du jest von mir begehrst zu wissen, Das, Mutter — laß michs redlich dir gestesu, Hab' ich mich selbst noch nicht gefragt. Fragt man, Woher der Sonne himmelsseuer flamme? Die alle Welt verklärt, erklärt sich selbst; Ihr Licht bezeugt, daß sie vom Lichte stamme. Ins klare Auge sah ich meiner Brant, Ins Herz des Herzeus hab' ich ihr geschant, Am reinen Glanz will ich die Perle kennen; Doch ihren Namen kann ich dir nicht neunen.

Jabella.

Bie, mein Sobn Cefar? Klare mir bas auf!
In gern bem ersten machtigen Gefühl
Bertrautest bu, wie einer Gotterstimme.
Unf rascher Jugenbthat erwart' ich bich;
Doch nicht auf thoricht kindischer — Las boren,
Was deine Wahl gelenkft.

Don Cejar.

Wahl, meine Mutter?
Ifts Wahl, wenn bes Goffirnes Macht den Menschen Ereilt in der verhängnstobllen Stunde? Micht eine Brant zu fucheniging ich aus, Nicht wahrlich solches Ethe Tounte mir Zu Sinne kommen in dem Hand des Todes; Denn dorten fand ich, die ich nicht gesuche. Bleichgultig mat und nichts bedeutend mit Der Frauen teer geschwätiges Geschlecht; Denn eine zwepte fat ich nicht, wie bich, Die ich gleich wie ein Gotterbild verehre. Es war bes Waters ernfte Tobtenfeper; Im Bolfegebrang berborgen mohnten wir Ihr ben, bu: weiftis, in unbefannter Rleibung: So batteft bu's mit Beisheit angeordnet, Dag unfere Sabate wilb ausbrechende Gemalt bes Teffes Burbe nicht verlege. – Mit schwarzem Flor behangen:war bas Schiff Der Rirche, zwanzig Genien umftanben Mit Fadeln in den Sanden ben Altar, Bor bem ber Lobtenfarg erhaben rubte, Mit weißbefreugtem Grabestuth bedect. Und auf bem Grabtuth fabe man ben Stab Der Berrichaft liegen und die Furftentrone, Den ritterlichen Schmud ber golonen Sporen, Das Schwert mit biamantenem Beffang. - Und Alles lag in ffiller Anbache fnicend, Als ungesehen jett bom boben Chor Berab die Drgel aufing fich gu Bang .... Und bundertftimmig ber Gefang began -Und als ber Chor noch fortflung, flieg ber Sarg Mit samt bem Boben, ber thu truge ullmäblig Berfintend in bie Unterwelt binab, et men. Das Grabtuch aber überschleierte

Weit ausgebreitet die verborgne Mandung, Und auf der Erde blieb der ird'sche Schmuck Zuruck, dem Niederfahrenden nicht folgend — Doch auf den Seraphsstügeln des Gesangs Schwang die befreyte Seele sich nach oben, Den Himmel suchend und den Schoß der Gnade. — Dies Alles, Mutter! ruf' ich dir, genau Beschreibend, ins Gedächtniß jeht zurück, Daß du erkennest, ob zu jener Stunde Ein weltlich Wünschen mir im Herzen war. Und diesen festlich ernsten Augenblick Erwählte sich der Lenker meines Lebens, Mich zu berühren mit der Liebe Strahl.

Isabella.

Bollende bennoch! Lag mich Alles boren!

Don Cefar.

Woher sie kam, und wie sie sich zu mir Gefunden, dieses frage nicht — Als ich Die Augen wandte, stand sie mir zur Seite, Und dunkel mächtig, wunderbar, ergriff Im tiefsten Innersten mich ihre Nahe.
Nicht ihres Lächeln holder Zauber wars, Die Reize nicht, die auf der Wange schweben, Selbst nicht der Glanz der göttlichen Gestalt — Es war ihr tiefstes und geheimstes Leben,

Bas mich ergriff mit heiliger Gewalt;
Bie Zaubers Kräfte unbegreislich weben — Die Seelen schienen ohne Worteslaut Sich, ohne Mittel, geistig zu berühren, Als sich mein Athem mischte mit dem ihren; Fremd war sie mir und innig doch vertraut, Und klar auf einmal fühlt' ichs in mir werden; Die ist es, oder keine soust auf Erden!

#### Don Manuel.

(Mit Feuer einfallend.)
Das ist der Liebe heil'ger Gotterstrahl,
Der in die Secle schlägt und trifft und zundet,
Wenn sich Berwandtes zum Verwandten sindet;
Da ist tein Widerstand und teine Wahl;
Es lost der Mensch nicht, was der himmel bindet.
— Dem Bruder fall ich bep, ich muß ihn loben,
Wein eigen Schickal ifts, was er erzählt.
Den Schleser hat er glücklich aufgehoben
Von dem Gefühl, das dunkel mich beseelt.

#### Biabella.

Den eignen frepen Weg, ich feb' es wohl, Will das Verhängniß gehn mit meinen Rindern. Vom Berge fturzt der ungeheure Strom, Wählt fich sein Bette selbst und bricht sich Bahn; Nicht des gemeffnen Pfades achtet er, Den ihm die Klugheit vorbedächtig haut. So unterwerf' ich mich, wie kann ich's andern? Der unregiersam startern Gotterhand, Die meines hauses Schicksal dunkel spinnt, Der Sohne herz ist meiner hoffnung Pfand; Sie benken groß, wie sie geboren sind.

Nabella. Don Manuel. Don Cefar. Diego zeigt fic an ber Ebar.

## Bfabella.

Doch fieh! Da kommt mein trener Ruecht zurud! Rur naber, naber, redlicher Diego! Wo ist mein Kind? — Sie wissen Alles! Hier Ift kein Gebeimniß mehr — Wo ist sie? Sprich! Verbirg sie langer nicht! Wir find gefast, Die hochste Freude zu ertragen. Komm!

(Sie will mit ihm nach ber Thur geben.) Bas ist bas? Bie? On zogerst? On verstummst? Das ist fein Blick, ber Gutes mir verkundet! Bas ist dir? Sprich! Ein Schauder fasst mich an. Bo ist sie? Bo ist Bedtrice? (will hinaus)

> Don Manuel (für fic, betroffen.) Beatrice!

> > Diego (batt fle jurad.)

Bleib !

Isabella.

Bo ift fie? Dich entfeelt die Angft.

Diego.

Sie folgt

Mir nicht. Ich bringe bir bie Tochter nicht. Ifa bella.

Bas ift geschehn? Ben allen heiligen, rebe! Don Cefar.

Mo ift die Schwester? Ungludsel'ger, rede! Diego.

Sie ift geraubt! Gestohlen von Korsaren! D hatt' ich nimmer diesen Tag gesehn! Don Manuel.

Faff' dich, o Mutter!

Don Cefar.

Mutter, fen gefafft!

Bezwinge bich, bis ba ibn gang vernommen! Diego.

Ich machte schnell mich auf, wie bu befohlen, Die oft betretne Strafe nach bem Kloffer Jum Lettenmal zu gehn — Die Freude trug mich Auf leichten Flugein fort.

Don Cefar.

Bur Sache!

Don Mannel.

Rebe!

Diego.

Und ba ich in bie wohlbefannten Shfe Des Rlofters trete, Die ich oft betrat,

Nach beiner Tochter ungebulbig frage, Seh' ich bes Schredens Bild in jedem Auge, Entfetzt vernehm' ich bas Entfetiliche.

(Ifabella finit bleich und gitternd auf einen Seffel, Don Manuel ift um fie beschaftigt.)

Don Cefar.

Und Mauren, fagft du, raubten fie binweg? Sab man die Mauren? Ber bezeugte bies?

Diego.

Gin Maurifch Rauberschiff gewahrte man In einer Bucht, unfern bem Rlofter anternd.

Don Cefar.

Manch Segel rettet sich in diese Buchten Bor bes Orfanes Buth — Bo ift bas Schiff?

Diego.

Heut frühe sah man es in hoher See Mit voller Segel Kraft das Beite suchen.

Don Cefar.

Sort man von anderm Raub noch, ber geschehn? Dem Mauren gnugt einfache Beute nicht.

Diego.

hinmeg getrieben murde mit Gewalt Die Rinderherbe, bie bort meibete.

Don Cefar.

Wie konnten Ranber aus bes Rlofters Mitte Die Bohlverschloffne heimlich raubend ftehlen?

Diego.

Des Kloftergartens Mauern waren leicht Auf hoher Leiter Sproffen überstiegen.

Don Cefar.

Wie brachen fie ins Innerfte ber Zellen? Denn fromme Ronnen halt ber firenge Zwang. Diea o.

Die noch burch tein Gelubbe fich gebunden, Sie burfte frev im Kreven fich ergeben.

Don Cefar.

Und pflegte fie bes freyen Rochtes oft Sich zu bedienen? Diefes fage mir.

Diego.

Oft fah man fie bes Gartens Stille fuchen; Der Bieberkehr bergaß fie heute nur.

Don Cefar.

(nachdem er fic eine Welle bedacht.) Raub, fazik du? War fie frey genug dem Rauber, So konnte fie in Freyheit auch entflieben.

Ifabella (steht auf.)
Es ist Gemalt! Es ist verwegner Raub!
Nicht pflichtvergeffen konnte meine Tochter
Aus freyer Neigung dem Entführer folgen!
— Don Mannel! Don Cesar! Eine Schwester
Dacht' ich ench zuzuführen; doch ich selbst
Soll jetzt sie eurem Heldenarm verdanken.
In eurer Kraft erhebt euch, meine Sohne!

Richt ruhig bulbet es, baß eure Schwefter

Des frechen Diebes Beute fen - Ergreift .

Die Baffen! Ruftet Schiffe aus! Durchforscht

Die gange Rufte! Durch alle Meere fett

Dem Rauber nach! Erobert euch bie Schwefter!

Don Cefar.

Leb wohl! Bur Rache flieg' ich, gur Entbedung! (Er geht ab. Don Mannel aus einer tiefen Zerftreuungerwachend, wendet fich beunrnhigt zu Diego.)

Don Manuel.

Bann, fagft bu, fey fie unfichtbar geworben? Diego.

Seit diesem Morgen erft ward fie vermifft.

Don Manuel.

(Bu Donna Habella.)

Und Beatrice neunt fich beine Lochter? Ifabella.

Dies ift ihr Name! Gile! Frage nicht! Don Mannel.

Nur Gines noch, o Mutter, lag mich wiffen -

Fliege jur That! Des Bruders Benfpiel folge! Don Manuel.

In welcher Gegend, ich beschwore bich -

Mabella

(ihn forttreibend.)

Sieh meine Thranen! Mine Todesangft!

### Don Manuel.

In welcher Gegend haltft bu fie verborgen?

Berborgner nicht war fie im Schof ber Erbe! Diego.

Dietet ergreift mich plotilich bange Furcht.

Furcht, und woruber? Sage, mas bu weißt. Diego.

Daß ich bes Raubs unschuldig Ursach sep. If a bella.

Ungludlicher, entbede, was geschehn. Diego.

Ich habe dirs verhehlt, Gebieterinn,
Dein Mutterherz mit Sorge zu verschonen.
Am Tage, als der Fürst beerdigt ward,
Und alle Welt, begierig nach dem Neuen,
Der ernsten Feper sich entgegendrängte,
Lag deine Tochter, benn die Runde war
Auch in des Rlosters Mauern eingedrungen,
Lag sie mir an mit unabläss gemähren.
Ihr dieses Festes Anblick zu gewähren.
Ich Unglückseiger ließ mich bewegen,
Berhülte sie in ernste Trauertracht,
Und also war sie Zeuginn jenes Festes.
Und dort besürcht' ich, in des Bolks Gewähl,
Das sich herbengedrängt von allen Enden,

Ward sie vom Ang' bes Manbers ausgespäht: Denn ihrer Schönheit Glanz birgt teine Salle.

of ben Don Manuel in the Michie

(vor fich, .erleichtert.)

Gludfel'ges Bort, Das mir das herz befrept! Das gleicht ihr nicht! Dies Zeichen trifft nicht gu.

Bfabella.

Bahufinn'ger Alter! So verriethft bu mich!

.....Diego.

Gebieterinn! ich bacht' es gut ju machen.

Die Stimme ber Natur, die Macht bes Bluts

Glaubt' ich in biefem Bunfche gu erfennen;

Ich hielt' es fur bes himmels eignes Bert,

Der mit verborgen ahnungvollem Buge

Die Tochter bintrieb ju bes Baters Grab!

Der frommen Pflicht wollt' ich ihr Recht erzeigen, 3. Und fo, aus guter Meinung, fcaffe ich Bofes! 3.

Don Manuel (vor fic.)

Bas fieh' ich hier in Furcht und Zweifels Qualen? Schnell will ich Licht mir fchaffen und Gewißheit.

(will geben.)

Don Cefarbard in In 2912

(ber zurudfommt.)

Bergieb, Don Manuel, gleich folg' ich bir.

Don Mannell : "...

Folge mir nicht! Dinweg! Mir folge Niemand!

( contract of the contract of

Don Cefar

(fest ibm verwundert nach)

Bas ift bem Bruber ? Mutter, fage mir's.

Isabella.

Ich fenn' ihn nicht mehr. Gang verkenn' ich ihn.

Don Cefar.

Du fiehft mich wiederkehren, meine Mutter; Denn in des Eifers heftiger Begier Bergaß ich, um ein Zelchen dich zu fragen, Woran man die verlorne Schwester kennt. Wie find' ich ihre Spuren, eh ich weiß, Aus welchem Ort die Räuber sie geriffen? Das Kloster nenne mir, das sie verbarg.

Jabella.

Der heiligen Cecilia ifts gewidmet, Und hinterm Waldgebirge, bas zum Netna Sich langsam fleigend hebt, liegt es verftect, Wie ein verschwiegner Aufenthalt der Seelen.

Don Cefar.
Sep gutes Muthel Bertraue beinen Sohnen!
Die Schwester bring' ich die zurüge, mußt' ich
Durch alle Länder sie nud Meere suchen.
Doch Sines, Mutter, ift es, was mich fammertz
Die Braut verließ ich unter frembem Schut.
Unr die fann ich das iheure Pfand vertrauen;
Ich sende sie die her, du wirst sie schauen;

An ihrer Bruft, an threm lieben Bergen Birft bu bes Grams vergeffen und ber Schmerzen.

(Er geht ab.)

# Bfabella.

Wann endlich wird ber alte Fluch sich lbsen,
Der über diesem Hause lastend nubt?
Wit meiner Hoffnung spielt ein tücksch Wesen,
Und nimmer stillt sich seines Neides Wuth.
So nabe glaubt' ich mich dem sichern Hafen,
So sest vertrant' ich auf des Glückes Pfand
Und alle Stürme glaubt' ich eingeschlasen,
Und freudig winkend sah ich sehon das Land
Ind freudig winkend sah ich sehon das Land
Ind freudig winkend sah ich sehrere Luft gesandt,
Und reißt mich wieder in den Kampf der Wellen!

(Die Scene verwandelt fich in ben Garten.) 'Ill,

# Bepbe Egbre Bulet Beatenfiere

(Der Chor des Don Manuel tommt in festlichem Aufzug, mit Kranzen geschmatt, und die oben beschiebnen Brantgeschenke begleitend; der Chor des Don Cesar will ihm den Cintritt verwehren.)

Etfter Chor. (Cajetan.)

Du marbeft wohl thun, biefen Pfat ju tearen. 3mester Chor. (Bobemunb.)

Ich wills, wenn beffre Danner es begehren.

```
Erfter Chor. (Cajetan.)
Du Bonteft merten, bag bu laftig bift.
       Brenter Chor. '(Bobem'unb.)
Defimegen bleib' ich, weil es bich verbrießt.
          Erfter Chor. (Cajetan.)
Sier ift mein Plat. Ber barf jurud mich Salten ?
        3menter Chor. (Bobemunb.)
3ch barf es thun, ich habe bier gu malten.
          Erfter Chor. (Cajetan.)
Mein herricher fendet mich, Don Mannel.
        3mepter Chor. (Bobemund.)
Ich ftebe bier auf meines herrn Befehl.
       ataenfter Chur. (Cajetan.)
Dem altern Wruber muß ber jungre weichen.
 (1816) @Benter Chor. ; (Bohemunb.)"
Dem Erfthefigenden gehort die Belt.
          Erfter Chor. (Cajetan.)
Berbuffter) geb und täume mir bas Kelb! : :
 aufinis Amenter Chor. (Bobemund.)
Nicht hie fich unfre Schwerter erft vergleichen.
 mo und Erfter Chor. (Cajetan.) ..
Find' ich bich überall in meinen Begen ?
       3menter Chor. (Bobemund.)
Do mir's mefallt, ba tret! ith bir entgegen.
```

Erfter Chor. (Cajetan.)

Was haft bu bier zu borchon und zu buten ?

3menter Chor. (Bobemund.). Bas haft bu bier zu fragen, ju verbieten?

Erfter Chor. (Cajetan.)

Dir fteh' ich nicht gur Red' und Autwort bier.

3menter Chor. (Bobemund.)

Und nicht bes Bortes Chre gonn' ich bir.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Chrfurcht gebuhrt, o Jungling. meinen Jahren.

3menter Chor. (Bobenfunb.)

In Tapferteit bin ich, wie bu, erfahren!

Beatrice (fturgt Beraus.) De von gut

Beh mir, mas wollen biefe wilden Scharen?

Erfter Chor (jum zwenten.) (Cajetan.)

Nichts acht' ich bich und beine ftolge Miene!

3menter Chor. (Bobemund.)

Ein beffrer ift der herricher, dem ich biene! Beatrice.

D weh mir, weh mir, wenn er jest ericiene! Erfter Chor. (Cajetan,)

Du lugft! Don Manuel bestegt ibn weit!

3menter Chor. (Bobemund.)

Den Preis gewinnt mein herr in jedem Streit. Beatrice.

Zett wird er tommen, bies ift feine Beit! Erfter Chor. (Cajetan.)

Bare nicht Friede, Recht verschaffit ich mir!

Shillers fammil. Berte. X. Bb.

3 wepter Chor. (Bobemund.) Bar's nicht bie Furcht, fein Friede wehrte bir.

Beatrice.

D mar' er taufend Meilen weit von hier!

Erfter Chor. (Cajetan.)

Das Gefet fürcht' ich, nicht beiner Blide Trut.

3menter Chor. (Bobemund.)

Bobl thuft bu bran, es ift bes Feigen Schut.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Sang an, ich folge!

3wepter Chor. (Bobemund.) Mein Schwert ift beraus!

Beatrice

(in ber beftigsten Bedngstigung.)
Sie werden handgemein, die Degen bligen!
Ihr himmelsmächte, haltet ihn zurück!
Werft euch in seinen Weg ihr hindernisse,
Eine Schlinge legt, ein Netz um seine Kuße,
Daß er verfehle diesen Augenblick!
Ihr Engel alle, die ich stehend bat,
Ihn berzufahren, tauschet meine Bitte,
Weit, weit von hier entsernet seine Schritte!
(Sie eilt binein. Indem die Ebbre einander anfallen, w

fceint Don Manuel.)

Don Manuel. Der Chor.

Don Manuel.

Bas feb' ich! Saltet ein!

Erfter Chor (jum zwepten.) (Cajetan, Berengar, Manfred.) Romm an! Komm an!

Zwepter Chor. (Bobemund, Roger, Sippolyt.)

Nieber mit ihnen! Nieber!

Don Manuel (tritt zwifchen fie, mit gezogenem Schwert.) Saltet ein!

Erfter Chor. (Cajetan.) Es ift ber Fürft.

3mepter Chor. (Bohemunb.)
Der Bruber! Saltet Friebe!

Don Manuel.
Den streck' ich todt auf dieses Rasens Grund,
Der mit gezuckter Augenwimper nur
Die Fehde sortsetzt und dem Gegner broht!
Ras't ihr? Was für ein Dämon reizt euch an,
Des alten Zwistes Flammen aufzublasen,
Der zwischen uns, den Fürsten, abgethan
Und ausgeglichen ist auf immerdar?
— Wer fing den Streit an? Redet! Ich wills wissen,

Erfter Chor. (Cajetan, Berengar.) Sie ftanben bier -

3meyter Chor. (Roger, Bobemund.)

Sie famen -

Don Manuel (jum erften Chor.)
Rede bu!

Erfter Chor. (Cajetan.)
Wir kamen ber, mein Fürst, die Dochzeitgaben
Zu überreichen, wie du uns befahlft.
Geschmückt zu einem Feste, keineswegs
Zum Krieg bereit, du siehst es, zogen wir.
In Frieden unsern Weg. nichts Arges benkend
Und trauend dem beschworenen Vertrag;
Da fanden wir sie feindlich bier gelagert
Und uns den Eingang sperrend mit Gewalt.

Don Manuel. Unfinnige, ift feine Frenftatt ficher Genug vor eurer blinden tollen Buth? Auch in der Unichuld ftill verborgnen Sis

Bricht ener Sader friedeftbrend ein?

(Bum zwenten Chor.)

Beiche gurud! hier find Geheimniffe, Die beine kubne Gegenwart nicht bulben.

(Da berfelbe gogert.)

Burud, bein herr gebietet bir's burch mich, Denn wir find jest Gin haupt und Gin Gemuth,

Und mein Befehl ift auch ber Seine. Geh! (3um erften Chor.)

Du bleibft und mahrft des Gingangs.

Zwepter Chor. . (Bobemund.)

Bas beginnen?

Die Fürsten sind versöhnt, bas ift die Wahrheit,
Und in der hohen Saupter Spahn und Streit
Sich unberufen, vielgeschäftig brangen,
Bringt wenig Dank und öfter noch Gefahr.
Denn wenn der Mächtige bes Streits ermüdet,
Wirft er behend auf den geringen Mann,
Der arglos ihm gedient, den blut'gen Mantel
Der Schuld und leicht gereinigt steht er da.
Drum mögen sich die Fürsten selbst vergleichen.
Ich acht' es für gerathen, wir gehorchen.

(Der zwepte Chor geht ab. ber, erfte zieht fich nach bem hintergrund der Scene zugad. Ju demselben Augenblide sturzt Beatrice heraus und wirft sich in Don Manuels Arme.)

# Beatrice. Don Mannel. Beatrice.

Du bifts. Ich habe bich wieder — Graufamer! Du haft mich lange, lange schmachten laffen, Der Furcht und allen Schreckniffen jum Raub Dahin gegeben! — Doch nichts mehr davon! Ich habe dich — in beinen lieben Armen Ift Schutz und Schirm por jeglicher Gefahr.

Romm! Sie find weg! Wir haben Raum gur Flucht, Fort, lag uns feinen Augenblick verlieren!

(Sie will ihn mit fich fortziehen und fieht ihn jest erft ges nauer an.)

Bas ift dir? So verschlossen seperlich Empfängst du mich — entziehst dich meinen Armen, Alls wolltest du mich lieber ganz verstoßen? Ich kenne dich nicht mehr — Ist dies Don Manuel, Mein Gatte, mein Geliebter?

Don Mannel.

Beatrice!

Beatrice.

Nein, rebe nicht! Jetzt ift nicht Zeit zu Worten! Fort lag uns eilen, ichnell! Der Augenblick Ift koftbar. —

> Don Manuel. Bleib! Antworte unt! Beatrice.

> > Fort! Fort.

Ch biefe wilden Manner wiedertehren!

Don Manuel.

Bleib! Jene Manner werden uns nicht fcaben!

Beatrice.

Doch, boch, bu tennft fie nicht, o tomm! Entfliebe!

Don Manuel.

Bon meinem Arm beschützt, mas tannft bu fürchten?

Beatrice.

D glaube mir, es gibt bier macht'ge Menfchen! Don Manuel.

Geliebte, feinen machtigern als mich. Beatrice.

Du gegen biefe Bielen ganz allein? Don Mannel.

Ich gang allein! Die Manner, Die bu fürchteft -

Du fennft fie nicht, bu weißt nicht, wem fie bienen, Don Mapuel.

Mir bienen fie, und ich bin ihr Gebieter. Beatrice.

Du bift — Ein Schrecken fliegt durch meine Seele! Don Manuel.

Lerne mich endlich fennen, Beatrice! Ich bin nicht ber, ber ich bir ichien gu fenn, Der arme Ritter nicht, ber Unbefannte, Der liebend nur um beine Liebe marb.

Wer ich mahrhaftig bin, was ich vermag, Bober ich ftamme, hab' ich bir verborgen.

Beatrice.

Du bift Don Manuel nicht! Beh mir, wer bift bu? Don Manuel.

Don Manuel heiß' ich — boch ich bin ber Shchfte, Der diesen Namen führt in dieser Stadt; Ich bin Don Manuel, Fürst von Meffina. Beatrice.

Du marft Don Manuel, Don Cefars Bruber ?

Don Manuel.

Don Cefar ift mein Bruber.

Beatrice.

Ift bein Bruber!

Don Manuel

Bie? Dies erschreckt bich? Rennft bn ben Don Cefar? Rennft bu nach: fonften Jemand meines Blute?

Beatrice.

Du bift Don Manuel der mit dem Bruder In Saffe lebt und unverschnter Fehde?

Don Manuel.

Bir find verfdhit, feit heute find wir Bruder, Richt von Geburt nur, nein von herzen auch.

Beatrice.

Berfdhnt, feit heute!

Don Manuel.

Sage mir, was ift das? Was bringt bich fo in Aufruhr? Kennst du mehr Als nur den Namen blos von meinem Hause? Weiß ich dein ganz Gebeimniß? Hast du nichts, Nichts mir verschwiegen oder vorenthalten?

Beatrice.

Bas bentft bu? Bie? Bas batt' ich zu gefteben?

Don Manuel.

Bon beiner Mutter haft bu mir noch nichts Gefagt. Wer ift fie? Wurdeft bu fie tennen, Wenn ich fie bir beschriebe — bir fie zeigte?

Beatrice.

Du tennft fie - tennft fie und verbargeft mir? Don Manuel.

Beh' dir und webe mir, wenn ich fie fenne! Beatrice.

D fie ift gutig, wie das Licht der Sonne! Ich seh' fie vor mir, die Grinnerung Belebt fich wieder, aus der Seele Tiefen Erhebt fich mir die gottliche Gestalt. Der braunen Locken dunkle Ringe seh' ich Des weissen halses edle Form beschatten; Ich seh' der Stirne rein gewölbten Bogen, Des großen Auges dunkelhellen Glanz, Auch ihrer Stimme seelenvolle Tone Erwachen mir

Don Manuel.

Weh mir! bu schilberft fie! Beatrice.

Und ich entfloh ihr! konnte fie verlaffen, Bielleicht am Morgen eben biefes Tages, Der mich auf ewig ihr vereinen follte! D felbft die Mutter gab ich bin fur bich! Don Mannel!

Meffina's Fürstinn wird dir Mutter feyn; Bu ihr bring' ich dich jett, fie wartet beiner.

Beatrice.

Bas fagft bu? Deine Mutter und Don Cefars? Bu ihr mich bringen? Rimmer, nimmermehr!

Don Manuel.

Du ichanderft? Bas bedeutet dies Entfegen? Ift meine Mutter feine Fremde bir?

Beatrice.

D ungludfelig traurige Entbedung! D batt' ich nimmer biefen Tag gefebn!

Don Manuel.

Bas fann bich angstigen, nun bu mich fennft, Den Fursten findeft in dem Unbefannten?

Beatrice.

D gib mir biefen Unbekannten wieder, Mit ihm auf bbem Giland mar' ich felig!

Don Cefar (hinter ber Scene.) Zurud! Belch vieles Bolf ift hier versammelt? Beatrice.

Gott! Diefe Stimme! Wo verberg' ich mich?

Don Manuel. Erfeunft du biefe Stimme? Rein, bu haft Sie nie gebort, und fannft fie nicht erfennen! Beatrice.

D lag und flieben, tomm und weile nicht,

Don Manuel.

Bas fliehn? Es ift bes Bruders, Stimme, ber Mich fucht; zwar wundert mich, wie er entbedte -

Beatrice.

Beg allen helligen des himmels, meid' ihn! Begegne nicht dem heftig Sturmenden, Lag bich von ihm an diesem Ort nicht finden.

Don Manuel.

Geliebte Seele, bich verwirrt die Furcht! Du borft mich nicht: wir find verfbonte Bruber!

Beatrice.

D himmel, rette mich aus diefer Stunde!

Don Manuel.

Bas ahnet mir! Belch ein Gedanke fafft Mich schaubernd? — Bar' es möglich — Bare Die Stimme keine fremde? — Beatrice! Du warft? Mir grauet, weiter fort zu fragen! Du warft — ben meines Baters Leichenfeper?

Beatrice.

Beh mir!

Don Manuel. Du warft zugegen? Beatrice.

Barne nicht!

Don Mannel.

Ungladliche, bu warft ?

Beatrice. Ich mar jugegen.

Don Manuel.

Entfeten!

#### Beatrice.

Die Begierde war zu machtig!
Bergib mir! Ich gestand dir meinen Bunsch;
Doch ploglich ernst und finster lieffest du
Die Büte fallen, und so schwieg auch ich.
Doch weiß ich nicht, welch bosen Sternes Racht
Mich trieb mit unbezwinglichem Gelusten.
Des Herzens heißen Drang muffi' ich vergnügen;
Der alte Diener lieh mir seinen Beystand;
Ich war dir ungehorsam und ich ging.
(Sie schmiegt sich an ihn, indem tritt Don Cesat herein,
von dem ganzen Chor begleitet.)

Bepbe Bruber. Bepbe Cibre. Beatrice.

3mepter Chor. (Bobemund.) (zu Don Cefat.) Du glaubft uns nicht — Glaub beinen eignen Augen!

Don Cefar

(tritt heftig ein, und fahrt bem Anblid feines Brubtif mit Entfepen gurud.)

Blendwerk der Solle! Bas? In feinen Armen! (Raber tretend, ju Don Manuel.)

Giftvolle Schlange! Das ift beine Liebe?

Deswegen logft bu tudifch mir Beribhnung?

D eine Stimme Gottes war mein haß!

Sabre gur Solle, falfche Schlangenfeele!

(Er erfticht ihn.)

Don Manuel.

Ich bin bes Todes — Beatrice! — Bruber!
(Er finkt und flirbt. Beatrice fallt neben ihm ohnmächtig nieder.)

Erfter Chor. (Cajetan.).: . Mord! Mord! Herbey! Gueist zu den Waffen Alle! Mit Blut gerächet sen bie blut'ge That!

(Alle ziehen bie Degen.)

3menter Chor. (Bobemund.) Beil und! Der lange Zwiespalt ift geendigt. Rur Einem Berricher jeht gehorcht Meffina.

Erfter Chor. (Cajet., Bereng., Manf.) Rache! Rache! Der Mbrder falle! falle! Ein fuhnend Opfer dem Gemordeten!

3menter Chor. (Bobem., Rog., Sipp.) herr, fürchte nichts, wir fteben treu gu bir.

Don Cefar

(mit Unsehen zwischen fie tretend.) Burud — ich habe meinen Feind gerbbret, Der mein vertrauend reolich Herz betrog, Die Bruberliebe mir jum Fauffild legte. Ein furchtbar graflich Anfebn bat die That; Doch der gerechte himmel bat gerichtet.

Erfter Chor. (Cajetan.)
Beh dir, Messing! Webe! Webe! Webe!
Das gräßlich Ungebeure ift geschebn In deinen Mauern — Bebe deinen Mutter Und Kindern, deinen Junglingen und Greisen, Und webe der noch ungebornen Frucht!

## Don Cefar.

Die Rlage tommt zu fpat - hier schaffet Salfe

Ruft sie ind Leben! Schnell entfernet fie Bon biesem Ort bes Schreckend und des Todes.

- 3ch tann nicht langer weilen, benn mich ruft Die Sorge fort um die geraubte Schwester.
- Bringt fie in meiner Mutter Schloß und fprecht: Es fen ihr Sohn, Don Cefar, ber fie fende!

(Er geht ab; die ohnmächtige Beatrice wird von dem ameyten Chor auf eine Bant gefest und fa hinmeg getragen; der erfte Chor bleibt bep dem Leichnam jurud, um welchen auch die Rnaben, die die Brautgeschenke tragen, in einem Salbtreis herumfteben.)

## Chor. (Cajetan.)

Sagt mir! Ich kanns nicht faffen und deuten, Wie es so schnell fich erfüllend genaht. Längst wohl sah ich im Geist mit weiten Schritten bas Schredensgespenft berschreiten Dieser entsetlichen blutigen That.
Dennoch übergießt mich ein Grauen,
Da sie vorhanden ift und geschehen,
Da ich erfüllt muß vor Augen schauen,
Was ich in ahnender Furcht nur gesehen.
All mein Blut in ben Abern erstarrt
Bor ber gräßlich entschiedenen Gegenwart.

Einer aus dem Chor. (Manfred.)
Laffet erschallen bie Stimme ber Rlage! —
Holber Jungling!
Da liegt er entseelt
Hingestreckt in ber Blute ber Tage!
Schwer umfangen von Todesnacht,
An der Schwelle der brautlichen Kammer!
Aber über dem stummen erwacht
Lauter unermessssicher Jammer.

Bir kommen, wir kommen,
Wit festlichem Prangen
Die Braut zu empfangen;
Es bringen die Knaben
Die reichen Gewande, die brautlichen Gaben,
Das Fest ist bereitet, es warten die Zeugen;
Aber der Brautigam boret nicht mehr,
Nimmer erweckt ihn der frohliche Reigen,
Denn der Schlummer der Lodten ist schwer.

# Banger Chor.

Schwer und tief ift der Schlummer der Todten; Nimmer erweckt ihn die Stimme der Braut, Nimmer des Hifthorns frohlicher Laut; Starr und fühllos liegt er am Boden!

Ein Dritter: (Cajetan.)
Was sind Hoffnungen, was sind Entwürse, Die der Mensch, der vergängliche, baut?
Heute umarmtet ihr euch als Brüder,
Einig gestimmt mit Herzen und Munde,
Diese Sonne, die jeho nieder
Geht, sie leuchtete eurem Bunde!
Und jeht liegst du dem Stande vermählt,
Bon des Brudermords Händen entseelt,
In dem Busen die gräßliche Wunde!
Was sind Hoffnungen, was sind Entwürse,
Die der Mensch, der stüchtige Sohn der Stunde,
Ausbaut auf dem betrüglichen Grunde?

Chor. (Berengar.)

١

Bu ber Mutter will ich bich tragen, Gine unbeglückende Laft! Diese Eppreffe lafft und zerschlagen Mit der mordrischen Schneide der Art, Gine Bahre zu flechten aus ihren Zweigen, Nimmer soll sie Lebendiges zeugen, Die die todtliche Frucht getragen, Nimmer im frohlichem Buchs sich erheben,

Reinem Wandrer mehr Schatten geben, Die fich genahrt auf bes Morbes Boben, Soll verflucht fenn gum Dienft der Lodten!

Erfter. (Cajetan.)

Aber webe bem Mbrber, webe, and gine 30 6 43 Der babin geht in thorichtem Muth! Sinab, binab in ber Erde Rigen Rinnet, rinnet, rinnet bein Blut. Drunten aberam Siefen figen Lichtlos, ohne Gefang and Sprace, Der Themis Tochtein blamie vergeffin, 30 6 7 Die Untruglichen, bie mit: Gerechtig teit, meffen, Bangen es auf in fcwarzen Gefaffen, 🥕 : Rubren und mengen bie fchredliche Rache.

3menter. (Berengar.)

Leicht verschwindet der Thaten Spur Bon ber sonnenbeleuchteten Erbe,

Bie aus bem:Antlig ble leichte Geberbe ---

Aber nichts ift verloren und verschwunden,

Bas die geheimnifvoll maltenden Stunden In den winkel schaffenden Schof aufnahmen -

Die Zeit ift eine blübende Flur, Ein großes Lebendigestift bie Matur, and and and

Und Miles ift Frucht und Alles ift Samen. Dage

Dritter. (Cajetand) .....

Bebe, mehe bem Morder, mebe,

Der fich gefat die tobliche Saat!

Schillers fammtl. Berte. X. Bb.

Ein andres Antlit, eh fie geschehen, Ein anderes zeigt die vollbrachte That.

Muthvoll blidt fie und fabn bir entgegen. Wenn ber Rache Gefühle ben Bufen bewegen; Aber ift fie geschehn und begangen, Blidt fie bich an mit erbleichenden Bangen. Selber die ichredlichen Furien ichwangen Gegen Dreftes bie bollifden Schlangen, .. t. Reigten ben Cobn gu bem Muttermord ans Mit ber Gerechtigfeit beiligen Bugen Bufften fie liftig fein Derg gu betragen, Bis er die tobliche That nun gethan -Aber ba er ben Schoß jett geschlagen, Der ihn empfangen und liebend getragen, Siebe ba tehrten fie Segen ibn felber Soredlich fich um -Und er erkannte bie furchtbaren Jungfraun, Die ben Morber ergreifend faffen, Die von jett an ibn nimmer laffen, Die ibn mit ewigen Schlangenbif nagen, Die von Meer ju Meer ibn rubelas jagen Bis in bas belubifche Beiligthum.

(Der Chor geht ab, ben Leichnam Don Mannels auf einer Bahre tragenb.)

(Die Saulenhalle — Es ift Nacht; bie Scene ift von oben berab burch eine große Lampe erleuchtet.)

Donna Ifabella und Diego treten auf.

Bfabella.

Noch teine Runde kam von meinen Shinen, Ob eine Spur sich fand von der Verlornen?

Diego.

Roch nichts, Gebieterinn! — boch hoffe Alles Bon beiner Sohne Ernft und Emfigfeit.

Isabella.

Bie ift mein herz geangstiget, Diego! Es ftand ben mir, Dies Unglud zu verhaten.

Diego.

Drad' nicht bes Borwurfs Stachel in bein Serg. Un welcher Borficht lieffest bu's ermangeln?

Bfabella.

Sått' ich fie fraber an bas Licht gezogen, Wie mich bes herzens Stimme machtig trieb!

Diego.

Die Rlugheit wehrte dire; bu thatest weise, Doch der Erfolg ruht in des himmels hand.

Isabella.

Ach, so ift teine Freude rein! Mein Glack Bar' ein volltommnes ohne biesen Infall!

## Diego.

Dies Glack ift nur verzögert, nicht zerfibrt; Genieße du jetzt beiner Sohne Frieden. Rabe'lla.

Ich habe fie einander herz an herz Umarmen febn — ein nie erlebter Anblick! Diego.

Und nicht ein Schauspiel blos, es ging von herzen; Deun ihr Geradfinn Jasst ber Läge Zwang. Ifabella.

3ch feb' auch, baß fie gartlicher Gefühle, Der ichbnen Reigung fabig find; mit Bonne Entbed' ich, baff fie ehren, was fie lieben. Der ungebundnen Frenheit wollen fie Entfagen, nicht bem Bugel bes Gefetes Entzieht fich ihre branfend wilde Jugend, Und fittlich felbst blieb ihre Leibenschaft. - Ich will dirs jeto gern gestehn, Diego, Daß ich mit Sorge biefem Augenblid, Der aufgeschloffnen Blume bes Gefühls Mit banger Furcht entgegen fab - Die Liebe Bird leicht gur Buth in heftigen Naturen. Wenn in den aufgehauften Feuergunder Des alten haffes auch noch biefer Blig, Der Eifersucht feindsel'ge Klamme schlug Mir ichandert es zu benten - ihr Gefahl, Das niemals einig war, gerade hier

Bum Erstenmal unselig sich begegnet — ABohl mir! Auch diese bounerschwere Bolte, Die aber mir schwarz brobend niederhing, Sie fahrte mir ein Engel fill vorüber, Und leicht nun athmet die hefrente Bruft.

Diego

Ja, freue beines Wertes bich. Du haft Mit gartem Sinn Und ruhlgem Berftand Bollendet, was der Bater nicht vermochte Mit aller feiner Herbicher- Macht — Dein ift Der Ruhm; boch auch bein Gladsftern ift zu loben!

Fsabella.

Wieles gelang mir! Biel auch that bas Giud! Nichts Kleines mar es, folche Heimlichkeit Berhullt zu tragen biefe langen Jahre, Den Mann zu tauschen, ben umsichtigsten Der Menschen, und ins. herz zurudzubrangen Den Trieb des Bluts, ber machtig, wie des Feners Berschlosiner Gott, aus seinen Banden strebte!

Diggo. . .....

Ein Pfand ift mir bes Glades lange Bunft, Daß Alles fich erfreulich lofen wirb.

3 fabella:

Ich will nicht eher meine Sterne loben, Bis ich das Eube diefer Thaten fab. Daß mir ber bbfe Benins nicht fchlummert, Erinnert warnend mich der Tochter Flucht.
— Schilt oder lobe meine That, Diego!
Doch dem Getreuen will ich nichts verhergen.
Richt tragen konnt' ichs, hieu in mußiger Auh
Zu harren des Erfolgs, indel die Sohne
Geschäftig forschen nach der Tochter Spur.
Gehandelt hab' auch ich — We Menschenkunft
Nicht zureicht, hat der himmel oft gerathen.

Diggo, a ...

Entbede mir, mas mir ju wiffen glemt.

Ginfiedelnd auf des Aetna Soben haust Ein frommer Rlausner, von Uralters ber Der Greis genannt bes Berges, welcher naber Dem himmel wohnend, als ber andern Denfchen Lief mandelndes Geschlecht, Den irb'ichen Sinn In leichter reiner Metherluft gelautert, Und von bem Berg ber aufgemaliten Jahre Dinabsieht in bas aufgeloste Spiel Des unverftanblich frummgewundnen Lebens. Richt fremb ift ihm bas Schickfal meines Saufes; Dft hat ber beifige Dfann fur uns ben himmel Gefragt und manchen fluch binweg gebetet. Bu ihm binauf gefandt hab! ich alsbalb Des raften Boten jugendliche Rraft, Daß er mir Runde von ber Tochter gebe, Und ftundlich harr' ich beffen Biebertebr.

Diego.

Trügt mich mein Auge nicht, Gebieteriun, So ifts berfelbe, ber bort eilend naht, Und Lob fürmahr verdient ber Emfige!

Bote. Die Borigen.

## : Bfabella.

Sag' an und weder Schlimmtes hehle mir Noch Gutes, sondernichtbpfe rein die Wahrheit! Was gab ber Greis bes Bergs bir jum Bescheibe?

Bote.

Ich foll mich fchnell gurudbegeben, mar Die Antwort, Die Berforne fen gefunden.

Mabella.

Gladfel'ger Mund, erfreulich himmelewort! Stets haft bu bas Erwanschte mir verfandet! Und welchem meiner Sohne wars verlieben, Die Spur ju finden der Berlornen?

Bote

Die Tiefverhorgne fand bein ältster Sohn. Rab ella.

Don Mannel ist es, bem ich sie verdaufe! Ach, stets war bieser mir ein Kind bes Segens!

— Haft bu dem Greis auch die geweihte Kerze Gebracht, die zum Geschenk ich ihm gesendet, Sie anzuganden seinem Heiligen?

. پورنې Denn was von Saben fouft ber Menfchen herzen Erfreut, verftwijdht ber fromme Gottesbiener...

Die Kerze nahm er schweigend von mir an, und zum Altar hintretend, wo bie Lampe Dem Seil'gen brannte, gundet' er fie flugs Dort an, und schnell in Prand fedt' er die Satte, Borin er Gote verehrt feit neunzig Jahren.

Ifakellan en

Bas fagft bu? Belches Schrednif nennft by mir? Bote.

Und breymal Webe! Webe! rufend, flieg er Herab vom Berg; mir aber winkt' er schweigend, Ihm nicht zu folgen, noch zurnchzuschauen. Und so, gejagt von Grausen, eil.' ich her!

In neuer Zweifel wogende Bewegung Und ängiklich schwankende Berworrenheit, Stürzt mich das Widersprechende zuruck. Gefunden sen mir die verlorne Tochtet Bon meinem altesten Sohn Don Manuel? Die gute Rede kann mir nicht gebeiben, Begleitet von der unglückselgen That. Bote.

Blick hinter bich, Gebieterinn! Du fiehft Des Klausners Wort erfüllt vor beinen Augen; Denn Alles muffe' mich tragen, ober bies Ift die verlorne Tochter, die bu suchft, Bon beiner Sohne Ritterschar begleitet.

(Beatrice wird von dem zweyten halbchor auf einem Erags feffel gebracht und auf der vorbern Buhne niedergefest. Sie ift noch ohne Leben und Bewegung.)

Isabellu. Diego. Bote. Beatrice: Chor. (Bobemund, Roger, Sippolyt und die andern neun Mitter Don Cefars.)

Chor. (Bobemund.)

Des herrn Scheiß erfüllend setzen wir Die Jungfran hier zu beinen Fäßen nieder, Gebieterinn! — Also befahl er uns Bu thun, und dir zu melden dieses Wort: Es sey bein Sohn Don Cesar, der fie sende!

## Rabella

(ift mit ausgebreiteten Armen auf fle jugeeilt, und tritt mit Schreden jurud.)

D himmel! Sie ift bleich und ohne Leben!

Chor. (Bobemund.)

is the best

Sie lebt! Sie wird erwachen! Gonn' ihr Zeit, Bon bem Erstaunlichen fich zu erhohlen, Das ihre Geifter noch gebunden halt.

Mabella.

Mein Rind! Rind meiner Schmerzen, meiner Sorgen! So feben wir und wieder! So mufft bu Den Einzug halten in des Baters Daus! D laff an meinem Leben mich bas beinige Angunden! An die mutterliche Bruft Will ich bich preffen, bis vom Lobesfroft Gelbst die warmen Abern wieder schlagen! (3um Chor.)

D fprich! Belch Schredliches ift bier geschehn? Wo fandft bu fie?. Wie fam bas theure Rind In hiesen klaglich jammervollen Buftanb? Chor. (Bobemunb.)

Erfahr' es nicht von mir, mein Mund ift ftumm. Dein Sohn Don Cefar wird bir Alles deutlich Berfundigen, benn Er ifts, ber fie fenbet.
Ifabella.

Mein Sohn Don Manuel, so willst bu sagen? Chor. (Bobemund.)

Dein Sohn Don Cefar fendet fie bir zu. 3fabella (zu bem Boten.)

Bar's nicht Don Manuel, ben ber Seher nannte?

So ift es, Herrinn, das war seine Rede. Rabella.

Belcher es fen, er hat mein herz erfrent; Die Tochter bant' ich ihm, er fen gefegnet! D muß ein neib'scher Damon mir bie Bonne Des heiß erflehten Augenblicks verbittern! Unfampfen muß ich gegen mein Entzüden! Die Tochter feh' ich in des Baters haus, Chor. (Bobemund.)

Ein feltsam neues Schreckniß glaub' ich ahnend Bor mir zu sehn, und stehe wundernd, wie Das Irrsal sich entwirren soll und Wen.

#### Mabella

(zum Chor, der Bestürzung und Verlegenheit ausdenat.) ?
Dift seyd undurchdringlich harte Herzen!
Bom ehrnen Harnsch eurer Brust, gleichwie
Bon einem schroffen Meeresfelsen, schlägt
Die Freude meines Perzens mie zurück!
Umsonst in diesem ganzen Kreis umber
Späh' ichnach einem Auge, das empfindet.
Bo weilen meine Sohne, daß ich Antheil
In einem Auge lese, denn mir ist,
Als ob der Büste unmitleidge Schaaren,
Des Meeres Ungeheuer mich umständen.

Diego.

Sie fclagt bie Angen anf! Sie regt fich, lebt!

## Bfabella.

Sie lebt! Ihr erfter Blick fen auf die Mutter! Diego.

Das Ange schließt fie schaubernd wieder gu. If a bella (jum Chor.)

Beiche gurud! Sie fcbredt ber frembe Unblid.

Chor (tritt gurad.) (Bobemunb.)

Gern meib' ichs, ihrem Blide zu begegnen.

.. Diego.

Mit großen Augen mifft fie ftannend bich.

Beatrice.

Wo bin ich? Diese Zügenfollt' ich fennen.

Isabella.

Laugfam fehrt bie Besimung ihr zurud.

Diego.

Bas macht fie? Auf de Anice fentt fie fic.

Beatrice.

D icones Engelsantlit meiner Mutter!

Bfabella.

Aind meines Herzens! Romm in meine Arme! Beatrice.

Bu beinen Sagen fieb bie Schulbige. 3fabeila.

Ich habe bich wieber! Alles fep vergeffen! Diego.

Betracht' auch mich! Erteunft bu meine Bage ?

Beatrice.

Des redlichen Diego greifes haupt!

Ifabella.

Der treue Bachter beiner Rinderjahre.

Beatrice-

So bin ich wieder in dem Schof der Meinen ? Ifabella.

Und nichts foll und mehr fcheiben, ale ber Tob.

Beatrice.

Du willft mich nicht mehr in die Fremde ftogen? Ifabella.

Richts trennt uns mehr; bas Schidfal ift befriedigt. Beatrice (fintt an ibre Bruft.)

Und find' ich wirklich mich an beinem herzen?
Und Alles war ein Traum, was ich erlebte?
Ein schwerer fürchterlicher Traum — D Mutter!
Ich sah ihn todt zu meinen Füßen fallen!
— Wie komm' ich aber hieher? Ich besinne
Mich nicht — Ach, wohl mir, wort, daß ich gerettet
In beinen Armen bin! Sie wollten mich

Bur Kurftinn Mutter von Deffina bringen.

Cher ins Grab!

Ifabella.

Romm zu bir, meine Tochter!

Messina's Farftinn -

Beatrice.

Renne fie nicht mehr!

Mir gießt fich ben bem unglückelgen Namen Ein Frost des Todes burch die Glieder.

Nabella.

Sore mid.

Beatrice.

Sie hat zwen Sohne, die fich todtlich haffen; Don Manuel, Don Cefar nennt man sie.

Isabella.

Ich bind ja felbft! Ertenne beine Mutter! Beatrice.

Bas fagft bu? Belches Bort haft bu gerebet?

Ich, beine Mutter, bin Meffina's Farftinn. Beatrice.

Du bift Don Manuels Mutter und Don Cefars? If a bella.

Und beine Mutter! Deine Bruber nennft bu! Beatrice.

Beh, weh mir! D entfegensvolles Licht! Ifabella.

Bas ift bir? Bas erschüttert bich fo feltsam? Beatrice

(wild um fich her icauend, erblict ben Chor.) Das find fie, ja! Jett, jett erkenn' ich fie. Michhat kein Traum getanscht — Die finds! Die waten

Bugegen - Es ift fürchterliche Bahrheit! Ungludliche, wo babt ibr ibn verborgen? . (Sie geht mit heftigem Schritt auf den Chor gu, ber fich von ihr abmendet. Gin Erauermarich lafft fich in ber Ferne boren.)

Cbor.

Bebe! Bebe!

Rfabella.

Ben verborgen? Bas ift mabr? Ihr ichweigt befturgt - Ihr icheint fie gu verftebn. Ich lef' in euren Mugen, eurer Stimme Gebrochnen Tonen etwas Ungludfel'ges, Das mir anruckgebalten wirb - Bas ifts? Ich will es wiffen. Barum beftet ibr So ichredensvolle Blide nach der Thure? Und was für Tone bor' ich ba erschallen?

Chor. (Bobemund.)

Es naht fich! Es wird fich mit Schreden erklaren, Sep ftart, Gebieterinn, ftable bein Berg! Mit Saffung ertrage, mas bich erwartet, Mit mannlicher Seele ben toblichen Schmerg! Mabella.

Bas nabt fich? Bas erwartet mich? - 3ch bore Der Todtenklage fürchterlichen Ton

Das Sans burchbringen — Bo find meine Sobne?

(Der erfte Salboor bringt ben Leichnam Don Manuels auf einer Babre getragen, die er auf ber leer gelaffenen Seite der Scene niederfest. Ein fcmarges Euch ift barabee ges breitet.)

Flabella. Beatrice. Diego. Beide Chore.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Durch bie Straßen ber Städte,
Bom Jammer gefolget,
Schreitet das Unglud —
Laurend umschleicht es
Die Häuser ber Menschen,
heute an dieser
Pforte pocht es,
Morgen an jener,
Mber noch keinen hat es verschont.
Die unerwünschte
Schmerzliche Botschaft,
Früher oder später,
Bestellt es an jeder
Schwelle, wo ein Lebendiger wohnt.
(Berengar.)

Wenn die Blatter fallen
In des Jahres Kreise,
Wenn jum Grabe wallen
Entnervte Greise,
Da gehorcht die Natur
Ruhig nur
Ihrem alten Gesete,
Ihrem ewigen Brauch,
Da ist nichts, was den Wenschen entsette!

Aber das Ungehenre auch Lerne erwarten im irdischen Leben! Mit gewaltsamer Hand Ldset der Mord auch das heiligste Band. In sein stygisches Boot Raffet der Tod Auch der Jugend blühendes Leben!

(Cajetan.)

Wenn die Wolken getharmt den himmel schwärzen, Wenn dumpftosend der Donner hallt,
Da, da fühlen sich alle herzen
In des furchtbaren Schickals Gewalt.
Aber auch aus entwölkter Sohe
Rann der zündende Donner schlagen.
Darum in beinen fröhlichen Tagen
Fürchte des Ungläcks tücksiche Nähe!
Nicht an die Güter hänge dein herz,
Die das Leben vorgänglich zieren!
Wer besitzt, der lerne verlieren;

Rabella.

Was foll ich horen? Was verhüllt dies Tuch?
(Sie macht einen Schritt gegen die Bahre, bleibt aber uns schlüssig zaubernd stehen.)
Es zieht mich grausend hin und zieht mich schaubernd

Mit dunfler falter Schredenshand gurud.

(Bu Beatricen, welche fich zwischen fie und die Buhre geworfen.) Schillets fammit. Berte X. Bb. 36

Laff' mich! Mas es auch fen, ich wills enthallen!

- (Sie bebt das Tuch auf und entbedt Don Mannels Leichs nam.)

D himmlische Machte, es ift mein Sohn!
(Sie bleibt mit starrem Entsepen stehen — Beatrice fintt mit einem Schrep des Schmerzens neben der Babre nieder.)

Chor. (Cajetan. Berengar. Manfreb.) Ungludliche Mutter! Es ift bein Cohn! Du haft es gesprochen bas Wort bes Jammers; Nicht meinen Lippen ift es entflohn.

Mabella.

Mein Sohn! Mein Manuel! — Dewige Erbarmung — So muß ich bich wieder finden! Mit deinem Leben musstest du die Schwester Erkausen aus des Räubers Hand! — Wo war Dein Bruder, daß sein Arm dich nicht beschützte — D Fluch der Hand, die diese Bunde grub! Fluch ihr, die den Berderblichen geboren, Der mir den Sohn erschlug! Fluch seinem ganzen Geschlecht!

Chor.

Beb! Bebe! Bebe! Bebe!

Bfabella.

So haltet ihr mir Bort, ihr himmelsmächte? Das, das ift eure Bahrheit? Whehe bem, . Der euch vertraut mit redlichem Gemuth!

Borauf bab' ich gehofft, wovor gegittert, Benn bies ber Ausgang ift! - D bie ibr bier Mich Schredenvoll umftebt, an meinem Schmerg Die Blide weibenb, fernt bie Lugen fennen, Womit die Traume uns, die Seher tauschen! Glaube noch Giner an der Gotter Mund! - Mle ich mich Mutter fühlte biefer Tochter, Da traumte ihrem Bater eines Tage, Er fah' aus feinem bochzeitlichen Bette 3men Lorberbaume machfen - 3mifchen ihnen Buche cine Lilie empor; fie ward Bur Flamme, bie ber Baume bicht Gezweig ergriff, Und um fich muthend fcnell bas gange Saus In ungeheurer Feuerflut verichlang. Erichredt von biefem feltfamen Gefichte Befrug ber Bater einen Bogelichauer Und ichwargen Magier um die Bedeutung. Der Magier erklarte: wenn mein Schof Bon einer Tochter fich entbinden murbe, Co wurde fie bie benden Sohne ibm Ermorden und vertilgen feinen Stamm!

Chor. (Cajetan und Bobemunb.) Gebieterinn, was fagft du? Bebe! Bebe! Bebe! Tabella.

Darum befahl ber Bater, fie zu ebbten; Doch ich entrudte fie bem Jammerschickfal.

— Die arme Ungludfelige! Berftoffen Bard fie als Rind aus ihrer Mutter Schof, Daß fie, erwachfen, nicht die Brader morde! Und jest durch Raubershande fallt der Brudet; Nicht die Unschuldige hat ihn getobtet!

Chor.

Beh! Webe! Webe! Bebe!

Ifabella.

Reinen Glanben

Berbiente mir bes Gogenbieners Spruch; Ein beffres hoffen ftartte meine Seele. Denn mir verfunbigte ein andrer Mund, Den ich fur mabrhaft hielt, von biefer Tochter: "In beißer Liebe murbe fie bereinft "Der Sohne Bergen mir vereinigen." - So widersprachen die Dratel fich, Den Fluch jugleich und Segen auf bas Saupt Der Tochter legend - Richt den Fluch bat fie Berichulbet, die Ungladliche! Richt Beit Mard ihr gegonnt, ben Segen ju vollzieben. Ein Mund bat wie der andere gelogen! Die Runft ber Geber ift ein eitles Richts; Betrager find fie, ober find betrogen. Richts Wahres lafft fich von der Bufunft wiffen, Du Schöpfeft brunten an der Solle Fluffen, Du ichopfeft broben an dem Quell des Lichts.

Erfter Chor. (Cajetan.) Beh! Behe! Bas fagft du? Salt ein, halt einf

Bejahme ber Zunge verwegenes Toben! Die Oratel feben und treffen ein; Der Ausgang wird die Wahrhaftigen loben.

Isabella.

Micht zähmen will ich meine Zunge, laut, Wie mir das herz gebietet, will ich reden. Warum besuchen wir die heil'gen häuser, Und heben zu dem himmel fromme hände? Gutmuth'ge Thoren, was gewinnen wir Mit unserm Glauben? So unmöglich iffs, Die Götter, die hochwohnenden, zu treffen, Als in den Mond mit einem Pfeil zu schießen. Bermauert ift dem Sterblichen die Zukunft, Und kein Gebet durchbohrt den ehrnen himmel. Ob rechts die Bögel fliegen oder links, Die Sterne so sich oder anders fügen; Nicht Sinn ist in dem Buche der Natur;

3wepter Chor. (Bobemand.) Halt ein, Ungläckliche! Webe! Webe! Du laugnest ber Sonne leuchtenbes Licht Mit blinden Augen! Die Götter leben. Erkenne sie, die dich furchtbar umgeben!

(Alle Ritter.)

Die Gotter leben, Ertenne fie, bie bich furchtbar umgeben!

### Beatrice.

D Mutter! Mutter! Warum hast bu mich is Gerettet! Warum warst bu mich nicht bin Dem Fluch. der, eh ich war, mich schon versolgte? Blbbsicht'ge Putter! Warum dünktest du Dich weiser, als die Allesschauenben, Die Nah und Kernes aneinander knüpfen, Und in der Zukunst späte Saaten sehn? Die selbst und mir. uns Allen zum Berderben Hast du den Todesgottern ihren Raub, Den sie gefordert, frevelnd vorenthalten! Jest nehmen sie ihn zweysach, drevsach selbst. Nicht dank' ich dir das traurige Geschenk;

Erfter Chor. (Cajetan.)

(in heftiger Bewegung nach ber Ehur febend) Brechet auf, ihr Bunden!

Flieger, flieget! In schwarzen Guffen Starzet hervor, ihr Bäche bes Bluts!

(Berengar.)

Cherner Fuße Rauschen vernehm' ich, Sollischer Schlangen Bischendes Tonen. Ich erkenne ber Furien Schritt!

## (Cajetan.)

Stürzet ein, ihr Wände!

Verfink, o Schwelle,
Unter der schwelle,
Unter der schwelle, Euffe Tritt!

Schwarze Dämpse, entsteiget, entskeiget.

Qualmend dem Abgrund! Verschlinget des Tages

Lieblichen Schein!

Schützende Götter des Hauses, entweichet!

Laffet die rächenden Göttingen ein!

D o n C e s a r. I s a b e I lat B e a fr i c e.

Oern Ch o r. 1360 in in in der Mehrer Bewegung vorthm; er blitst allesn in der

Mitte der Some steinen.

Weh mir, er istellik and inna sian hand hir e. ?

And Hart im entgegen. bu tent - range

D.nneim Sonn Gefar! Muß ich fo

Dich wiederschen in Diblichhet und fiehestiall ine R. Den Frevel einetegiktverfluchtenahand bie hie hand führt. ibn an bem Leichnim.

Dom Gefar

(tritt mit Entfeten gurud; bas Geficht verhullenb)

Erfter Chur.: (Enfetau, Berengan)

Brechet auf, ihr Bunden! ....

In fdmarzen Guffen Stromet hervor, ihr Bache bes Blute!

Isabella.

Du schauberst und erstarrst! — Ja, bas ift Alles, Was dir noch abrig ist von beinem Bruber!
Da liegen meine hoffnungen — Sie stirbt
Im Keim die junge Blume eures Friedens,
Und keine schöne Früchte sollt' ich schauen.

Don Cefar.

Erbfte,bich, Mutter! Redlich wollten wir Den Frieden, aber Alut befchloß Der himmel.

it is to met and a longitude

Dic fconen Bande zwischemend fich flechten! ... Und beinem herzen wollteft du ihn tragen, Ihm reich ersehn die verlornen Jahre. ... ... ... ... ... Der blut'ge Mord kam beiner fconen Liebe Buvor — Sett kannst dunuichte mehr, als ihn rachen.

of thing to Don Enfan.C.

Romm, Mutten fomm bodier ift Tein Det für bicheber

( :: (Gr., will fie: fortyjehen) -

And Cfallt ibm um bennhals.)

Du lebst mir noch! Du jeht mein Einziger! !! !! Beatrice.

Beh Mutter! Bas beginnft bu?

#### Don Cefar.

Beine bich aus

An diesem treuen Busen! Unverloren Ift dir der Sohn, denn seine Liebe lebt Umsterblich fort in deines Cesars Brust.

Erfter Chor. (Caj., Ber., Manf.) Brechet auf, ihr Bunden! Redet, ihr flummen! In ichwarzen Fluten Sturget hervor, ihr Bache bes Bluts!

> Isabella (Berber Sande faffend.)

D meine Rinder!

Don Cefar. Bie entzudt es mich,

In beinen Armen fie zu feben, Mutter! Ja, laß fie beine Tochter fepn! Die Schwefter -

Sfabella (unterbricht ihn.)

Dir bant' ich bie Gerettete, mein Sohnt Du hielteft Bort, bu haft fie mir gesendet.

Don Cefar (erftaunt.)

Ben, Mutter, fagft bu, hab' ich bir gefenbet? Ifabella.

Sie mein' ich, bie bu vor bir fiehft, bie Schwefter. Don Cefar.

Sie, meine Schwefter!

Bfabella.

Belche Unbre fonft?

Don Cefar.

Meine Schwester?

Isabella.

Die du felber mir gefenbet.

Don Cefar.

Und feine Schwefter!

Cbor.

Bebe! Bebe! Webe!

Beatrice.

D meine Mutter

Mabella.

Ich erftaune — Rebet!

Don Cefar.

So fep der Lag verflucht, der mich geboren!

Biabella.

Bas ift bir? Gott!

Don Cefar.

Berflucht ber Schof, ber mich

Betragen! - Und verflucht fep beine Beimlichfeit,

Die all dies Gräfliche verschuldet! Falle

Der Donner nieber, ber bein Berg gerschmettert!

Richt langer bait' ich fconend ibn gurud -

In ihren Armen überrafcht' ich ihn;

Sie ift es, die ich liebe, die jur Braut :

Ich mir gewählt — ben Bruder aber fand ich In ihren Armen — Alles weißt du nun! — Ist sie wahrhaftig seine, meine Schwester, So bin ich schuldig einer Greuelthat, Die keine Reu' und Bugung kann versöhnen! Ebor (Bobemund.)

Es ift gesprochen, bu hast es vernommen; Das Schlimmste weißt du, nichts ist mehr guruck! Wie die Seher verkundet, so ist es gekommen; Denn noch Niemand entstoh dem verhängten Geschick. Und wer sich vermifft, es kluglich zu wenden, Der muß es selber erbauend vollenden.

Mabella.

Was kummers mich noch, ob die Gotter sich Als Lügner zeigen, oder sich als wahr Bestätigen? Mir haben sie das Aergste Gethan — Trot biet' ich ihnen, mich noch härter Zu treffen, als sie trasen — Wer für nichts mehr Zu zittern hat, der fürchtet sie nicht mehr. Ermordet liegt mir der geliebte Sohn, Und von dem Lebenden scheid' ich mich selbst. Er ist mein Sohn nicht — Einen Bastlisten Hab' ich erzeugt, genährt an meiner Brust, Der mir den bessern Sohn zu Tode stach.

— Komm, meine Tochter! Hier ist unsers Bleibens Nicht mehr — den Rachegeistern überlass ich Dies Hays — Ein Frevel sührte mich herein,

Ein Frevel treibt mich aus - Mit Biberwillen Sab' iche betreten, und mit Furcht bewohnt, Und in Bergweiflung raum' ichs - Alles bies Erleid' ich fculblos, boch ben Ehren bleiben Die Dratel und gerettet find bie Gotter.

(Sie geht ab. Diego folgt ihr.)

Beatrice. Don Cefar. Der Ch

Don Cefar.

(Beatricen gurud haltenb.)

Bleib, Schwester! Scheibe du nicht fo von mir! Mag mir bie Mutter fluchen, mag bies Blut Unflagend gegen mich jum himmel rufen, Mich alle Belt verdammen! Aber bu Bluche mir nicht! Bon bir fann iche nicht tragen.

Beatrice

(zeigt mit abgewandtem Geficht auf ben Leichnam.)

Don Cefar.

Richt ben Geliebten hab' ich bir getobtet! Den Bruber bab' ich bir, und hab' ibu mir Gemordet - Dir gehort ber Abgeschiedene jett Richt naber an, als ich ber Lebende, Und ich bin mitleidemurbiger als Er, Denn Er fchied rein binweg und ich bin fculbig.

> Beatrice (bricht in heftige Thranen aus.)

#### Don Cefar.

Bein' um ben Bruber, ich will mit bir weinen, Und mehr noch — rächen will ich ihn! Doch nicht Um ben Geliebten weine! Diefen Borgug, Den du bem Tobten gibft, ertrag' ich nicht. Den einz'gen Troft, ben letten, lag mich ichbofen Aus unsers Jammers bodenleser Tiefe, Dag er dir naber nicht gebort als ich -Denn unfer furchtbar aufgelbstes Schidfal Macht unfre Rechte gleich, wie unfer Unglud. In Ginen Kall verftrickt, drev liebende Beschwifter, geben wie vereinigt unter, Und theilen gleich ber Thranen traurig Recht. Doch wenn ich benten muß, daß beine Trauer Mehr bem Geliebten als bem Bruber gilt, Dann mifcht fich Buth und Reid in meinen Schmerz, Und mich verläfft der Behmuth letter Troft. Nicht freudig, wie ich'gerne will, kann ich Das lette Opfer feinen Manen bringen; Doch fanft nachsenden will ich ihm die Seele, Beiß ich nur, daß du meinen Staub mit feinem In Ginem Afchenfruge fammeln wirft.

(Den Urm um fie folingend mit einer leidenfouftlich garte licen Seftigfeit.)

Dich liebt' ich, wie ich nichts zuvor geliebt, Da du noch eine Fremde für mich warft. Weil ich dich liebte über alle Grenzen, Trag' ich ben schweren Fluch bes Brudermords; Liebe zu big war meine ganze Schuld.

— Jett bift du meine Schwester und bein Mitleid Kobr' ich von bir als einen beil'gen 30%.

(Er fiebt fie mit forfcenben Bliden und ichmerglicher Erwars tung an, dann weudet er fich mit heftigfelt von ihr.)

Rein, nein, nicht sehen kann ich diese Thranen — In dieses Toden Gegenwart verlässt Der Muth mich und die Bruft zerreißt der Iweisel — — Laß mich im Irrthum! Weine im Berborgnen! Sieh nie mich wieder — niemals mehr — Nicht dich, Nicht deine Mutter will ich wieder sehen. Sie hat mich nie geliebt! Berrathen endlich Hat sich ihr Herz, der Schmerz hat es gedfinet. Sie nannt' ihn ihren bessern Sohn! — Sohat sie Berstellung ausgeübt ihr ganzes Leben! — Und du bist falsch, wie sie! Iwinge dich nicht! Beig' deinen Abscheu! Mein verhasstes Antlig Sollst du nicht wieder sehn! Geh hin auf ewig! (Er geht ab. Sie steht unschläßig, im Kamps widerspreschonder Gefühle, dann reißt sie sich los und geht.)

Chor. (Cajetan.)

Wohl dem, selig muß ich ihn preisen, Der in der Stille der landlichen Flur, Fern von des Lebens verworrenen Kreisen, Kindlich-liegt an der Bruft der Natur! Denn bas herz wird mir schwer in ber Fürsten Palästen, Wenn ich herab vom Gipfel bes Glücks Stürzen sehe die Höchsten, die Besten In der Schnelle des Augenblick!

Und auch ber hat fich wohl gebettet, Der aus ber fturmischen Lebenswelle Beitig gewarnt fich beraus gerettet In bes Rlofters friedliche Belle; Der bie fachelnbe Sucht der Ehren Bon fich marf und die eitle Luft, Und die Buniche, die ewig begebren, Eingeschläfert in rubiger Bruft. Ibn ergreift in dem Lebensgewühle Nicht ber Leibenschaft wilbe Gewalt; Nimmer in feinem fillen Afple Sieht er ber Menschheit traur'ge Geftalt. Rur in bestimmter Sohe ziehet Das Berbrechen bip und bas Ungemach, Die die Peft die erhabenen Orte fliebet; Dem Qualm ber Stabte malat es fich nach.

(Berengar, Bobemund und Manfred.) Auf den Bergen ift Freiheit! Der Hauch der Grufte Steigt nicht hinauf in die reinen Lufte; Die Welt ift volltommen überall, Wo der Mensch nicht bin kommt mit seiner Qual. Det gange Chor wiederholt: Auf ben Bergen u. s. w.

# Don Cefar. Der Chor. Don Cefar (gefafter.)

Das Recht bes herrichers ub' ich aus jum Lettenmal, Dem Grab zu übergeben biefen theuren Leib; Denn biefes ift ber Tobten lette Berrlichkeit. Bernehmt denn meines Billens ernftlichen Befchlug, Und wie iche euch gebiete, alfo ubt es aus Benau - Euch ift im frischen Ungebenten noch Das ernfte Umt, benn nicht von langen Zeiten ifts, Daß ihr gur Gruft begleitet eures Fürften Leib. Die Todtenklage ift in biefen Mauern kaum Berhallt und eine Leiche brangt die andre fort Ins Grab, bag eine Radel an ber andern fich Angunden, auf ber Treppe Stufen fich ber Bug Der Rlagemanner faft begegnen mag. So ordnet benn ein fenerlich Begrabniffeft In diefes Schloffes Rirche, die bes Baters Stanb Bermahrt, geraufchlos ben verschloffnen Pforten an, Und Alles werbe, wie es damals mar, vollbracht.

Chor. (Bobemund.)

Mit ichnellen Sanden foll dies Werk bereit fenn D herr — benn aufgerichtet fieht der Katafalk, Ein Denkmal jener ernften Festlichkeit, noch da, Und an den Ban des Todes rührte keine Sand.

Don Cefar.

Das war fein gladlich Beichen, bag bes Grabes Mund Geoffneti blieb im Saufe ber Lebendigen. Bie tame, bag man bas ungludfelige Geruft Richt nach vollbrachtem Dienfte alfobald gerbrach ?

Chor. (Bobemunb.)

Die Noth ber Zeiten und ber jammervolle Zwift, Der gleich nachher, Meifina feindlich theilend, fich Entflammt, jog unfre Augen von den Todten ab, und bbe blieb, verschlossen, bieses heiligthum.

### Don Cefar.

Uns Werk benn eilet ungesaumt! Noch biese Nacht Bollende fich das mitternächtliche Geschäft! Die nächste Sonne finde von Berbrechen rein Das Haus, und leuchte einem frohlichern Geschlecht.
(Der zwepte Chor entfernt sich mit Don Manuels Leichnank)

Erfter Chor. (Cajetan.)

Soll ich ber Monche fromme Brüberschaft bieber Berufen, baß sie nach der Kirche altem Brauch Das Seelenamt verwalte und mit heil'gem Lied Zur ew'gen Rub' einsegne den Begrabenen ?

### Don Cefar.

Ihr frommes Lied mag fort und fort an unferm Grab Auf ew'ge Zeiten (challen ben ber Kerze Schein; Doch heute nicht bedarf es ihres remen Amts, Der blut'ge Morb verscheucht das heilige.

Chor. (Cajetan.)

Beschliefe nichts gewaltsam Blutiges, o herr, Bider dich selber wuthend mit Berzweifungsthat! Shiners fammu. Werte X. 888. Denn auf ber Belt lebt Niemand, ber bich ftrafen tann, Und fromme Bugung tauft ben Born bes himmels ab.

Don Cefar.

Nicht auf ber Welt lebt, wer mich richtenb ftrafen kann; Drum muß ich selber an mir felber es vollziehn. Bußfert'ge Subne, weiß ich, nimmt ber himmel an; Doch nur mit Blute bugt fich ab ber blut'ge Morb.

Chor. (Cajetan.)

Des Jammers Fluten, Die auf Diefes haus gefturmt, Biemt bir zu brechen, nicht zu baufen Leid auf Leid.

Don Cefar.

Den alten Bluch bes Saufes lbf' ich fterbend auf. Der frene Tob nur bricht bie Rette bes Geschicks.

Chor. (Cajetan.)

Bum herrn bift bu bich ichuldig bem verwaisten Land, Beil bu bes andern herricherhauptes uns beraubt.

Don Cefar.

Buerft ben Tobesgottern gabl' ich meine Schuld; Ein andrer Gott mag forgen fur bie Lebenden.

Chor. (Cajetan.)

So welt bie Sonne leuchtet, ift die hoffnung auch; Rur von bem Tob gewinnt fich nichts! Bebent' es wohl!

Don Cefar.

Du felbst bebente schweigend beine Dienerpflicht! Mich laß bem Geift gehorchen, ber mich furchtbar treibt. Denn in bas Innre kann kein Gladlicher mir schaun. Und ehrft bu fürchtend auch ben herricher nicht in mir, Den Berbrecher fürchte, ben der Flüche schwerster brudt! Das haupt verehre des Ungludlichen, Das auch ben Gottern beilig ift — Ber bas erfuhr, Was ich erleide und im Busen fühle, Gibt keinem Irbischen mehr Rechenschaft.

Donna Ifabella. Don Cefar. Der Chor.

### Isabella-

(tommt mit zogernden Schritten und wirft unschlussige Blide auf Don Cefat. Endlich tritt fie ibm naber und fpricht mit gefasstem Con.)

Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen, So hatt' ich mirs in meinem Schmerz gelobt; Doch in der Luft derweben die Entschlässe, Die eine Mutter, unnatürlich würhend, Wich treibt ein ungläckseliges Gerücht Aus meines Schmerzens den Wohnungen Hervor — Soll ich ihm glauben? Ist es wahr, Daß mir Ein Tag zwey Sohne rauben soll?

Chor. (Cajetan.)

Die Gewalt der rührenden Mutterbitte! Meine Worte hab ich umsonft verloven.

Mabella.

Ich rufe die Berwünschungen zurück,
Die ich im blinden Wahnsinn der Berzweislung
Auf dein geliebtes Haupt herunter rief.
Eine Mutter kann des eignen Busens Kind,
Das sie mit Schmerz geboren, nicht verfluchen.
Nicht hort der Himmel solche sündige Gebete; schwer von Thranen fallen sie Zurück von seinem leuchtenden Gewölbe.
— Lebe, mein Sohn! Ich will den Morder lieber sehn Des Einen Kindes, als um bende weinen.

### Don Cefar.

Nicht wohl bedenkst du, Mutter, was du wünschest Dir selbst und mir — Mein Platz kann nicht mehr seyn Ben den Lebendigen — Ja, könntest du Des Mörders gottverhassen Aublist auch Ertragen, Mutter, ich erträge nicht. Den stummen Borwurf deines ewigen Grams.

# Rlabella. Ber 18 18 18 18 18 18 18

Rein Bormurf foll dich franken, teine laute Noch ftumme Klage in das herzibir schneiben. In milber Behmuth wird ber Schmitz fich ibsen. Gemeinsam trauernd wollen win hate Unglich.

### Don Cefar

(fafft ihre Sand, mit fanfter Stimme.) Das wirft bu, Mutter. Alfo wirds geschehn. In milber Behmuth wird bein Schmerz fich lofen Dann, Mutter, wenn ein Todtenmal den Morber Bugleich mit bem Gemorbeten umschließt, Ein Stein fich wolbet über Bender Staube, Dann wird ber Fluch entwaffnet fenn - Dann wirft Du beine Sobne nicht mehr unterscheiben: Die Thranen, die bein schones Auge weint, :: Sie werben einem wie bem anbern gelten; Ein machtiger Bermittler ift ber Tob. Da loiden alle Bornesflammen aus, ' Der haß versähnt fich, und bas schone Mitleib . Neigt fich ein weinend Schwesterbild mit fanft Unschmiegender Umarmung auf bie Urne. Drum, Mutter, wehre bu mir nicht, bag ich hinunter fleige und ben Fluch verfohne.

### Isabella.

Reich ist die Christenheit an Gnadenbilderitiller.
Zu denen wallend ein gequaltes Herz und der Rann Ruhe sinden. Manche schwere Burde Ward abgeworsen in Loretto's Haus,
Und segensvolle Himmelstraft umweht
Das heilige Grab, das alle Welt entsundigt.
Bielkräftig auch ist das Gebet der Frommen;
Sie haben reichen Vorrath an Verdienst,

Und auf ber Stelle, wo ein Mord geschah, Rann fich ein Tempel reinigend erheben.

# Don Cefar.

Bobil affr ber Pfeil fich aus bem Bergen giebn. Doch nie wird bas verlette mehr gefunden. Rebe, wers fann, ein Leben ber Berenirichung, Mit ftrengen Buffafteiungen allmählig Abschöpfend eine emge Schuld - 3ch kann Dicht leben, Mutter, mit gebrochnem Bergen. Aufbliden mus ich freudig ju ben Froben, Und in ben Mether greifen über mit Mit frenem Geift - Der Neid vergiftete mein Leben, Da wir noch beine Liebe gleich getheilt. Dentft bu, bag ich ben Borgug werbe tragen, Den ihm bein Schmerz gegeben uber mich? Der Sob hat eine reinigende Rraft, In feinem unverganglichen Palafte Bu achter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche ju lautern und bie Fleden Der mangelffften Menscheit zu verzehren. Beit wie big Sterne abftehn von ber Erde, Bird Er erhaben fleben über mir, Und hat der alte Reid uns in dem Leben Getrennt, ba wir noch gleiche Bruber maren, So wird er raftlas mir bas Berg gernagen, Run Er bas Emige mir abgemann,

Und jenseits Alles Bettstreits wie ein Gott In ber Erinnerung ber Menschen mandelt. If a bella.

D hab' ich ench nur barum nach Messina Gerufen, um euch Bende zu begraben! Euch zu verschnen rief ich euch hieher, Und ein verderblich Schicksal kehret all Mein Hoffen in sein Gegentheil mir um! Don Cefar.

Schilt nicht den Ausgang, Mutter! Es erfult Sich Alles, was versprochen ward. Wir zogen ein Mit Friedenshoffnungen in diese Thore, Und friedlich werden wir zusammen ruhn, Verschnt auf ewig, in dem Haus des Todes. Is a bella.

Lebe, mein Sohn! Lag beine Mutter nicht Freundlos im Land der Fremdlinge zuruck, Robberziger Berbohnung preisgegeben, Weil fie ber Sohne Kraft nicht mehr beschützt. Don Cefar.

Wenn alle Welt dich herzlos falt verhöhnt, So flachte du dich hin zu unserm Grabe, Und rufe beiner Sohne Gottheit an; Denn Gotter find wir dann, wir horen bich, Und wie des himmels Zwillinge dem Schiffer Ein leuchtend Sternbild, wollen wir mit Troft Dir nahe sepn und deine Seele ftarten.

Bfabella.

Lebe, mein Sohn! Fur beine Mutter lebe! 3ch tanns nicht tragen, Alles zu verlieren!

(Sie ichlingt ihre Arme mit leidenschaftlicher Heftigkeit um ihn; er macht sich fanft von ihr los, und reicht ihr die Sand mit abgewandtem Gesicht.)

Don Cefar.

Leb woht!

: Bfabella,

Ad, wohl erfahr' iche fcmerglich fühlend nun, Daß nichts die Mutter über dich vermag! Gibts keine andre Stimme, welche dir ""

Bum Herzen macht'ger als die meine bringt?

(Sie geht nach bem Eingang ber Scene.)

Komm, meine Tochter! Wenn der todte Bruder Ihn so gewaltig nachzieht in die Gruft, So mag vielleicht die Schwester, die geliebte, Mit schuer Lebenshoffnung Zauberschein Zuruck ihn locken in das Licht der Sonne.

Beatrice (ericeint am Eingang ber Scene.) Donna Ifabella. Don Cefar und ber Chor.

Don Cefar

(bev ihrem Anblid heftig bewegt fich verhallenb.) D Mutter! Mas ersannest bu?

Babella.

(führt sie vorwarts.) .

Die Mutter hat umfonft zu ihm gefleht; Befchwore bu, erfleh' ihn, bag er lebe!

Don Cefar.

Arglist'ge Mutter! Also prüfst du mich!
In neuen Kampf willst du zurud mich sturzen?
Das Licht der Sonne mir noch theuer machen
Auf meinem Wege zu der ew'gen Nacht?
— Da steht der holde Lebensengel mächtig
Bor mir und tausend Blumen schüttet er
Und tausend goldne Früchte lebendustend
Aus reichem Küllhorn strömend vor mir aus;
Das Herz geht auf im warmen Strahl der Sonne,
Und neu erwacht in der erstordnen Brust
Die Hossnung wieder und die Lebenslust.

Ssabella.

Fleh' ihn, bich oder Niemand wird er horen, Daß er den Stab nicht raube bir und mir.

Beatrice.

Ein Opfer fobert ber geliebte Tobte;
Es foll ihm werden, Mutter — Aber mich
Laß dieses Opfer seyn! Dem Tode war ich
Geweißt, eh ich bas Leben sah. Mich forbert
Der Fluch, der dieses Haus verfolgt, und Ranb
Am Himmel ist bas Leben, bas ich lebe.
Ich bins, die ihn gemordet, eures Streits

Entichlafne Furien gewecket - Mir Gebuhrt es, feine Manen zu verfohnen!

Chor. (Cajetan.) Diammervolle Mutter & hin jum Tob Drangen fich eifernd alle beine Rinder, Unb laffen bich allein, verlaffen, ftehn Im freudlos dben, liebeleeren Leben.

#### Beatrice:

Du, Bruder, rette bein geliebtes haupt! Far beine Mutter lebe! Sie bedarf Des Sohns; erft heute fand fie eine Tochter, Und leicht entbehrt fie, was fie nie belaff.

Don Cefar ..

(mit tief verwundeter Seele.) Wir mogen leben, Mutter, oder fterben, Benn fie nur dem Geliebten fich vereinigt!

Beatrice.

Beneideft du bes Bruders todten Stanb?

Don Cefar.

Er lebt in beinem Schmerz ein felig Lebeng. Ich werbe ewig tobt feyn ben ben Labten.

Beatrice.

D Bruber!

(mit bem Ausbrud ber beftigften Leibenfchaft.)

Somefter, weineft bu um Dich?

Beatrice.

Lebe får unfre Mutter!

Don Cefar (laft ihre hand los, zurudtretenb.) Für bie Mutter

Beatrice.

(neigt fic an feine Bruft.) Lebe fur fie, und trofte beine Schwefter.

Chor. (Bobemund.)

Sie hat gesiegt! Dem rubrenden Fleben Der Schwester konnt' er nicht widemleben. Trostlose Mutter! Gib Raum der Hoffnung Er erwählt das Leben, dir bleibt dein Sohn!

(In biefem Augenblide lafft fich ein Chorgesang horen, bie Flügelthure wird geoffnet, man fieht in ber Kirche ben Katafall aufgerichtet und ben Sarg von Candelabern umgeben.)

### Don Cefar

(gegen ben Sarg gewendet.)
Nein, Bruder! Nicht bein Opfer will ich dir Entziehen — beine Stimme aus dem Sarg
Ruft macht'ger dringend als der Mutter Thranen
Und macht'ger als der Liebe Flehn — Ich halte
In meinen Urmen, was das ire'iche Leben
In einem Loos der Gotter machen kann —
Doch ich, der Morder, sollte glacklich senn,
Und beine heil'ge Unschuld ungerächet

Im tiefen Grabe liegen? — das verhüte Der allgerechte Lenker unfrer Tage, Daß solche Theilung seh in seiner Welt — — Die Thränen sah ich, die auch mir geflossen; Befriedigt ist mein Herz, ich solge dir.

(Er durchsticht fich mit einem Dolch und gleitet fterbend ant seiner Schwester nieber, die fich ber Mutter in die Arme wirft.)

Chor (Cajetan.)
(nach einem tiefen Schweigen.)
Erichattert fieh ich, weiß nicht, ob ich ihn Bejammern ober preisen foll sein Loos.
Dies Eine fahl' ich und erkenn' es klar:
Das Leben ist der Gater bochstes nicht;
Der Uebel größtes aber ift die Schalb. v 



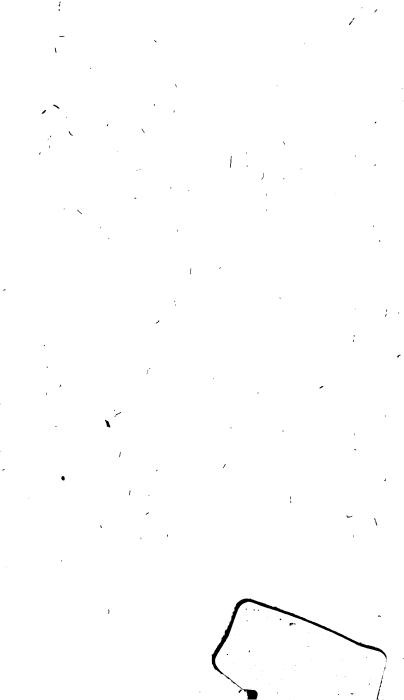